

# Wie im himmel fo auf Erden

Bie fieht uns die Belt oft fo wunderbar schön!

Und doch möcht man vieles nicht noch einmal sehn.

Wir kommen mit dem Zeitlauf, geh'n Jahrelang mit Und halten darin, wie's auch kommt, immer Schritt.

Buerft ift's die Mutter die immer uns führt;

Der Bater, der mit ihr, uns forglich regiert.

Bir lernen viel Gutes und lernen nicht aus,

Berlaffen die Eltern und geben von Saus.

Wir gründen uns felber Familie und Freund'

Auch bleibt es nicht aus, wir bekommen auch Feind'.

Die Leiden sind öfter mit Freuden vermischt Was immer den Mut uns im Le-

ben erfrischt.

Der Bechsel im Leben fein Gutes ftets hat,

ftets hat, Man wird nicht vom Einerlei dadurch ganz fatt

Und freu't fid), wenn etwas uns nicht mal gefällt

Daß das nicht für immer so bleibt
— sich verhällt.

Bie schnell boch die Zeit, sogar Zeiten entflieb'n!

Bie Blumen für furze Zeit wachfen und blühn,

So fährt unser Leben dahin — ist nicht mehr, Zum Ende kommt alles, das dient

Zum Ende kommt alles, das dient uns zur Lehr'.

Dann erst macht der Herr, in unendlicher Treu

Das alles Bergangene wunderbar neu; (Offb. 21, 5) Dann gibt es noch einmal ein

sin hinmlischem Bustand entsteht dann die Erde. (Ebr. 12, 27)

So wird dann zulett doch noch alles so kommen,

Bie Sott vor Grundlegung es sich vorgenommen. Sein Bille geschieht dann — muß

ausgeführt werden, So wie in dem Himmel, also auch auf Erden. (Matth. 6, 10.)

F. C. Ortmann.

Heimat einmal. Leben nach Sterben, Bölliges Heil Hit der Erlösten Herrliches Teil!

# "Ewige Sicherheit"

(abgekürzt: "E. S.") J. B. Epp.

Die solgenden Aussprüche zeigen, daß manche Schreiber benken, daß der Glaube an "E. S." von allergrößter Bedeutung ift. Der Leser urteile.

Die "G. G." Lehre ift eigentlich ein Geheimnis, und fann nur von folden recht verstanden merden. die fest baran glauben. Es follte nicht öffentlich gelehrt werden, das ift die Perle vor die Säue werfen. Die Judendriften im 1. Sahrhundert brauchten vielleicht die Bahrnungen, aber nicht wir. Wir verfteben Gottes Gedanken, welches bedeutet, daß die andern sie nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, wie jemand selig Wir fonnen werden taun, ohne daß er an "E. S." glaubt. Das Evangelium war nicht vollftändig, bis die "G. G.". Lehre kam. Leute, die sonst Trunfenbolde genannt werden, wenn fie glaubend find, find fie in Gottes Augen nicht Trunkenbolde (nur Schwache). Das "Ueberwinden" ist gar nicht für die Kirche. Eine Lehre, die nicht "G. G." einfclieft, verneint Gott und Gein Bort. Ber die "E. G." berneint, der verneint auch die Allmacht Gottes und die Auferstehung Chrifti. Gegner der "E. G." beschleunigen ihre eigene Berdammnis,

Schreiber über "E. S." gehen in ihren Ansichten weit auseinander. Einige halten sich sest für unsehlbar. Es wird viel Philosophie und sehr gelehrte Theologie gebraucht in dieser Disputation; was soll der einsache Mann damit ansangen? Und doch ist die Bibel für die einsachen Leute geschrie-

Hür alle obengenannten Aussprüche hat die andre Seite selbstverständlich Antworten, wo ist dann ein Ende der Kontroverse abzusehen?

Sier folgen einige Ausdrücke, die durchweg und viel gebraucht werden, die auch zeigen, wieviel da menschlich geurteilt wird, anstatt das einsache klare Bibelwort für sich selbst reden zu lassen. Deshalb müssen wir den Schluß ziehen "Absoluk". Anders kann es ja nicht sein. Seht ihr! Ist es nicht ganz klar! So ist's unbedingt. Es ist doch so einsach. Können denn unstre Gegner das nicht sehen? So ist's ganz selbstwerständlich, es kann ja nicht anders geurteilt werden, usw.

Alles harmoniert so schön, jedem nach seiner Auslegung. Die Bibel harmoniert doch mit sich selber! Ja, gewiß. Aber auch alle falschen Lehren sinden in der Bibel eine Harmonier für ihre Lehren! Auf beiden Seiten der Kontroverse über "E. S." harmoniert es. Da werden dann die Jungen und solche, die nicht fest sind, wenn sie mur eine Seite lesen, leicht mitgezogen. Deshalb finden auch al-

lerlei falsche Lehren so viele Anhänger, da so wenige Leute wirktich eigene Neverzeugung haben.

Bir müssen doch zugeben, daß es Gehehnnisse gibt, in der Bibel, und auch in Berbindung mit der "E. S." Lehre, wenn auch manche das nicht zugeben wollen. Die solgenden Stüde werden ohne Ende debattiert, der Ursprung Satans. Wie steht es mit den in ihrer Unschuld gestorbenen Kindern? Die neue Geburt. Der Tod. Die Unsterblichseit. Manche der Gleichnisse in Watth. 13 u. a.

Unser Berstand kann doch nur so viel begreifen, und nicht mehr. Dem Apostel Paulus blieben Geheimnisse in der Schrift. Wir können immer tieser hineinschauen in die großen göttlichen Geheimnisse, aber durchschauen gewiß nicht, hier auf der Erde.

Die allerverschiedensten Auslegungen und Anwendungen werden gemacht, um eigene Ansichten zu beweisen, obzwar mehrere Schreiber sagen, daß man schwierige oder dunkle Schriftsellen vermeiden sollte. Katürlich scheinen nicht allen dieselben Stellen gleich dunkel.

Folgende Stellen sindet man allgemein recht passend, aber, fast jeder hat eine andre Auslegung. Die 10 Jungfrauen (fast so viele Auslegungen als Schreiber). Das Burückkeren der bösen Geister zum Menschen. Der Weinstod und die Reben. Die Ruhe in Seb. 3

# för plattdütsch Lüd. Dei Apostelgeschicht.

Rapitel 2, 11—13.

Un dei ut Rom hier wahnen, wat 't nu Juden sünd ore son, dei sid tau dei Juden hollen. Un Lüd ut Kreta un Arabien. Bi hüren all, dat sei in uns Spraf von dat predigen daun, wat för grot' Dingen Gott dan hett. Sei staunten äwerst all un wüßten nich, wat sei hiervon hollen süllen. Un ein säd tau 'n annern: "Bat kann dit tau bedüden hebben?" Anner äwerst spijökten doräwer un säden: "Dei hebben man tau veelen säuten Bin drunken."

und 4. Ob Lot ein "Chrift" war. Die Sünde wider den Seiligen Geist. Der Seilige Geist im Alten Testament (Seb. 6, 4—6; Ses. 3, 20 und 18, 4. 20; Matth. 18, 32—35; 24, 13; Mark. 13, 22). Die Tipensationen (Zeitalter) werden sehr ausgenützt, um Sarmonie zu bekommen.

Hiermit brechen wir ab mit dem Teil der es mit der Kontroverse zu tun hat, und wollen nun die Sache von etwas andern Gesichtspunkten aus beschauen, und sehen, wie wir wirklich wissen können, ob wir erlöst sind, und wer sich alle die herrlichen Gottes-Verheißungen zueignen darf.

# Unfere finfternis verduntelt Sein Cicht nicht

"Spräche ich: Finfternis möge mich beden! so muß bie Racht auch Licht um mich sein. Denn auch Finsternis nicht fünfter ist bei Dir, und bie Racht leuchtet wie ber Tag, Finsternis ist wie bas Licht" Bfalm 139, 11—12.

"Banbelt, bieweil ihr bas Licht habt, baß ench bie Finfternis nicht überfalle" Joh. 12, 35.

Die gange erfte Balfte bes 139. Pfalms stellt uns vor das Angeficht Gottes. Es gibt keinen Ort im Himmel, auf Erden und unter der Erde, ohne Ihn. Wo ein Mensch auch hinssliegen mag, überall trifft er Gott an. Ja, follte jemand den Wunsch haben, sich in Finfternis zu bullen, fo hat auch das feinen Bert; denn bei Gott gibt es feine Finfternis. Denfchliche Finsternis ist bei Ihm Licht. Ganz sicherlich ist auch in der gegenwärtigen für uns fo berfin-fterten Beltlage Gott, und mit Ihm Licht. Für Ihn ift es taghell. Oder wenn eines unter uns ausrufen mußte: "Dein Gott, mein Gott, warum haft Du mich verlassen?" so ist auch diese Fin-sternis Licht bei Gott. Finsternisfen, das ift unsere Rettung. Sein Licht wird dann unser Licht. Leider machen wir unferen Glauben an diese göttliche Tatsache immer wieder abhängig von einem gewisfen Mage unserer Frömmigkeit oder von unferem Gefühl.

Bas haben denn diese wandelbaren Dinge zu tun mit dem ewigen Lichte Gottes? Unsere Bandelbarkeit hebt Seine Unveränderlichkeit nicht auf. Unsere Finsternis verdunkelt Sein Licht nicht.

In diesem göttlichen Lichte wandeln wir, nicht in unserem eigenen. Das ist unsere Freude und unsere Kraft. Und wenn uns in Gottes Licht Finsternis überfallen sollte, und sie überfällt uns, so ist auch sie Licht. Wir werden nie, weder unsere eigene, noch die anderer, noch die Weltsinsternis erhellen, aber wir sehen durch alle Dunkelheiten und Schrecknisse degenwart hindurch die Sonne.

Wir können nicht anders, als Gott für Sein Licht in allen finsteren Tagen, deren es in unserem Leben so viele gibt, zu preisen.

Licht nach dem Dunkel, Friede nach Streit, Jubel nach Tränen, Bonne nach Leid; Sonne nach Regen, Luft nach der Laft, Rach der Ermüdung Selige Raft.

Freude nach Trauer, Heilung nach Schmerz, Rach dem Berluste Tröstung ins Herz; Kraft nach der Schwachheit, Ruhm nach der Schmach, Sturm muß sich legen, Stille darnach.

Ruhe nach Mühe, Ehre nach Sohn. Nach den Beschwerden, Herrlicher Lohn; Derrlicher Lohn; Krone nach Ereuz, Süßes nach Bitt'rem, O wie erfreut's!

Reichtum nach Armut, Freiheit nach Qual, **Rach** der Berbannung,

#### Kalender für 1942.

| JANUARY.                                                                                                                | FEBRUARY.                                                                                                                                        | MARCH.                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tu 6132027<br>W 7142128<br>TH 1 8152229<br>F 2 9162330<br>S 310172431                                                   | $\begin{array}{c} \dots & 3101724 \dots \\ \dots & 4111825 \dots \\ \dots & 5121926 \dots \\ \dots & 6132027 \dots \\ 7142128 \dots \end{array}$ | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                           |
| APRIL.                                                                                                                  | MAY.                                                                                                                                             | JUNE.                                                                                                                                                                                           |
| Tu     5@1926       Tu     7142128       W     1 8152229       TH     2 9162330       F     3101724       S     4111825 | 310 17 24 31<br>4 11 18 25<br>512 19 26<br>6 13 20 27<br>7 14 21 28<br>1 8 15 22 29<br>2 9 16 23 30                                              | JUNE.      7 (2) 21   28       2   9   16   23   30       3   10   17   24       4   11   18   25       5   12   19   26       6   13   20   27                                                 |
| JULY.                                                                                                                   | AUGUST.                                                                                                                                          | SEPTEMBER                                                                                                                                                                                       |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                   | 2 9 16 23 30<br>3 10 17 24 31<br>4 11 18 25<br>5 12 19 26<br>6 13 20 27<br>7 14 21 28<br>1 8 15 22 29                                            | $\begin{array}{c} \dots & \dots & 6 13 20 27\\ \dots & 7 14 21 28\\ 1 & 8 15 22 29\\ \dots & 2 & 9 16 23 30\\ \dots & 3 10 17 24\\ \dots & 4 11 18 25\\ \dots & 5 12 19 26\\ \dots \end{array}$ |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | DECEMBER.                                                                                                                                                                                       |
| 5 4 (18 25)<br>M . 512 19 26<br>TU 613 20 27<br>W 714 21 28<br>TH 1 815 22 29<br>F 2 916 23 30<br>S 310 17 24 31        | 1 4 1 1 1 1 8 25                                                                                                                                 | 9 6 2027<br>7 14 21 28<br>1 8 15 22 29<br>2 9 16 23 30<br>3 10 17 24 31<br>5 12 19 26                                                                                                           |

Rundschau Berausgegeben bon

The Christian Press, Limited Winnipeg, Man, Canada

S. Renfelb, Chitor. Gricheint jeben Dittwoch,

Abonnementspreis für das Juhr bei Borausbezahlung: \$1.25 Lufammen mit dem Chriftlichen. \$1.50

Bei Abreffenveranderung gebe man auch die alte Abreffe an.

Alle Rorrefpondengen und Gles ichaftsbriefe richte man an:

# THE CHRISTIAN PRESS, LTD.

672 Arlington Str., Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg Post Office

# Todesnachricht.

second-class matter.

# Br. Nick. Rempel

murbe geboren den 28. März 1856 im Dorfe Rofental, Gud-Bier ftarb ihm feine ner Kindheit zugebracht. Dann gog er mit feinen Eltern nach Reu-Pluhoff, wo er fich im Jahre 1883 mit Anna Klassen vermählte. Mit diefer gog er fpater nach Boriffow, iher starb ihm seine Gattin im Jahre 1922, und zwar nach 39-jährigem Cheleben.

In diefer Che find ihnen 14 Rinder geboren, von denen noch 6 am Leben find. Die Bahl der Großtinder beläuft fich (joweit befannt) auf 44.

Im Jahre 1923 trat Br. Rempel aum aweiten Mal in die Che und zwar mit Bitwe Ratharina Rlaffen, geborene Unger. Mit diefer wanderte er im Jahre 1926 aus Rufland nach Canada, wo fie fich in Winkler, Man., niederlie-Ben. Sier fanden fie freundliche Aufnahme bei' feinem Bruder 3afob Rempel und auch in der Gemeinschaft der Geschwister am Dr-

Br. Rempel wurde im Jahre 1888 jum herrn befehrt, getauft und in die Gemeinde aufgenommen. In diefem Glauben ift er treu geblieben bis ans Ende. Biel und oft las er die Bibel und hielt an am Gebet. Auch hat er dort im alten Lande wie auch hier in Binfler mehrere Jahre lang im Diatonamt behilflich fein dürfen.

In feinem langen Leben bat er fich einer verhältnismäßig guter Gefundheit erfreuen durfen. Dennoch war er ichon lebensmiibe und fatt. In letter Beit, befonders in den letten zwei Bochen nahmen seine Kräfte start ab. Salb fieben Uhr morgens, den 20. 3anuar verschied er, gang leife und ohne Todesfampf. Er ift 85 3abre, 9 Monate und 8 Tage alt ge-

Gott hat ihn in feiner Gnade vor schwerem Arankenlager und besonderen förperlichen Leiden bewahrt und hat ihn in sanfter Beife beimgerufen. Gepriefen fei Sein Rame!

Seine liebe Gattin, zwei Sohne und eine Tochter fiten am Sarge mit ihren Rindern. 3mei Töchter und ein Cohn find noch in Rug. land. Eine leiblidie Schweiter ut wohnhaft in Laird, Sask. 44 Großfinder, ein großer Berwandtenfreis und die Gemeinde balten ihn in feligem Andenken.

P. B. Alaffen. Binfler, Man.

(Bionsbote möchte kopieren.)

# "Die gange Bibel gradierte Ceftionen"

für unfere Conntagsfculen, gur fuftematifchen Ginführung in bie

Bibel.
Schülerhefte für Mittelftufe
(Juniorspupil) gu Schülerhefte für Oberstufe (Intermediatespupil) gu Bestellungen mit Bahlung find

THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

# Joh. Heinrich Buller

wurde geboren den 17. August 1887 in Rugland, Er tam den 8. August 1924 mit feiner Familie nach Canada, wo fie in Winkler ankamen. Sie wohnten bann bis 1930 bei Saffett, von mo fie nach Binnipegofis, Dan., jogen. Er war im Herbit 1941 bei zwei Mo-nate frank an Waldgrippe, und hat oft schwer gelitten unter diefer Krantheit, gutest befferte es, und er hegte Boffnung, wieder gefund zu werben. Da ftellte fich eine andre Krantheit ein, und als der Mrat es unterfuchte, ftellte er Difteriet fest. Der Argt fpritte noch unter, aber feine Tage waren gegablt, und den 21. Dezember 1/28 Uhr abends durfte er zur ewigen Rube eingeben. Er hinterläßt feine Frau und 4 Kinder, eine Tochter ift ihm im Tode vorangegangen. Er hatte im Leben Jefum als feinen perfohnlichen Beiland angenommen, und für ihn war das Sterben Gewinn. Und Gott, der ein Bater der Witwen und Baifen ift, wird auch für die gurudgebliebene Bitme und Rinder forgen. Im Auftrage der Sinterblie-

Corn. C. Janzen

Binnipegofis, Man.

Endlich fommt er leife, Nimmt uns bei der Sand, Fiihrt uns bon der Reife Seim ins Naterland.

Das burfte unfer I. Bater

# Rorn. Joh. Janzen

Montag, den 19. Januar d. 3. auch erfahren. Er hatte aber auch eine lange Reise hinter fich! Satte er doch ein Alter bon 77 Johren. 4 Monaten und 25 Zagen erreicht.

Geboren wurde er im Dorfe Rofenort, Gud-Ruftland, den 25. August 1864. Sier verlebte er feine Kinder- und Jugendjahre. Um 8. Dezember 1887 verheiratete er fich dafelbit mit unferer Mutter, geborene Anna Bojdmann. 54 Jahre, 1 Monat und 11 Tage durften die beiden gemeinsam die Reise durchs Leben machen. In der Beit als ihnen ihr erftes Cohnchen geboren wurde, das aber nach acht Bochen ftarb, bekehrte fich unfer Rater sum Berrn. Er bat den Rampf des Glaubens etwa 53 Jahre gefänipft. Es war nicht immer ein leichter Rampf, im Gegenteil war er sehr oft sehr schwer. Schwer war er als es sich darum bandelte, aus einer Gemeinde in die andere überzugeben im Jahre

Es gab auch manches Schwere in der Familie. Bon 14 Kindern, die den Eltern geschenkt wurden, ftarben 5 ichon in ihrem Kindesalter. Mutter und auch die anderen Rinder find wiederholt frank gewefen. Unfer Bater bat felbit nur einmal eine Operation eines Leistenbruches gehabt, somit ist er in der Beit feines Chelebens nie ernftlich frank gewesen, ausgenommen in diefer feiner letten Beit.

Anno 1908 im Frühjahr gogen die Eltern von Rosenort nach Ruf. fenau, 1926 im Oftober manderten sie mit einigen ihrer Kinder aus nach Canada. Etwas über amei Monate mobnten fie bei Arnaud, Man. Geit dem 7. Februar 1927 find fie bier auf einer Farm bei Fortier, Man, Unfer Bater mar ein fleißiger, arbeitsamer Farmer. Im vorigen Frühighr mußte er diefe Arbeit aufgeben. Ginige Boden por der Ernte murde er ernitlich frank om Serzen. Er glaubte noch por der Ernte gu fterben. Es murde oher noch heller mit ihm. bald wieder schlechter, dann noch einmal etwas besser. Seit dem 18. Robember aber blieb er ichon fait immer im Bette. Jest ftellte ein Arat Leberfrebs fest. Er hatte aber feine Schmerzen im Leibe. Die Fiife und die Beine, sowie die rechte Sand ichmollen ibm itart an. Besondere Schmerzen batte er immer im rechten Arme und oben in der Bruft. Er mußte manchmal idwer huften. Die Auswürfe der Lungen konnte er zulett fehr schwer heraus bringen, so daß sein Atmen zulett immer mit einem

Röcheln verbunden war. Die letten vier Tage wurde er fast ganz hilflos. Unfer Bater hat viel gebetet in feinem Leben und befonders auch zulett. Sonntag nachmittag betete er jum letten Mal mit uns, feinen Rindern und einigen lieben Freunden. Rachber sagte er noch: "Betet, betet viel — viel!" Eine halbe Stunde vor seinem Sterben betete er noch ganz ver-nehmlich: "Rimm mich endlich in Ehren an! Amen!" Dann wieder: "Rimm mich heim!"

1 Uhr nachmittags fam bann die Erhörung - die Erlöfung! Er entichlief gang leife, und fein Beift durfte eingeben gu feines Berrn Freude! Er ift abgeschieden, um bei Chrifto zu fein! Damit hatte seine Reise bier auf Erden ihren Abschluß gefunden.

Er hinterlich feine Gattin, 3 Söhne, 3 Töchter, 2 Schwiegerföhne, 2 Schwiegertöchter, sowie 25 Großfinder hier in Canada.

Der älteste Sohn und die zwei ältesten Töchter, eine Schwiegertochter und zwei Schwiegerföhne blieben in Rugland. Die älteste Tochter mit ihrem Manne sind dem Bater auch vorangegangen im Sterben.

Bon 15 Großfindern, die dort nach unferm Biffen waren, find 6 gestorben. Wer und wieviele dort noch am Leben find, wiffen mir nicht.

Freitag, den 23. Januar, hatten wir die Begräbnisseier im Berfammlungshaufe zu Remton Giding unter großer Teilnahme.

Die beiden alten Brüder, Sat. 28. Reimer und Abr. Beters redeten das Wort Gottes in deutscher Sprache. Ersterer fprach Worte des Troftes aber auch der Ermahnung anschließend an 1. Theff. 4, 13-18. Der zweite Redner zeigte uns das Leben in feinen drei Stufen: das Geborenwerden von Gott, das Leben mit Gott und das Sterben in Gott nach Rom. 14, 7. 8.

Zulett fprach Br. B. Rempel noch in Englisch febr ernst nach Siob 14, 1. 2; Bred. 7, 1; Bbil. 3, 20; \$1, 116, 15.

Rach der Feier begaben wir uns mit der teuren Leiche nach Elie, mo wir fie dem Schofe der Erde übergaben auf dem menn. Kirchhofe daselbit.

Rach einem einfachen Mable im Bersammlungshause daselbit, fuhren wir ein jeder wieder gu feinem Beime. Im Blid auf unfer Reisen durch diefes Leben, möchten wir mit dem Dichter fagen: Wir eilen zufrieden mit munterem Schritt himmelan! - Benn belfend das eine gum andern fich hält, bereinigt befiegen wir Giinde und Belt auf der Reise jum himmlischen Land! Und geht's auch bisweilen durch Leiden und Schmach himmelan! Rur Jefu fei Beift, Rraft und Leben geweiht. Er trodnet die Tränen, verfüßet das Leid auf der Reife jum himmlischen Land!

Im Namen der Familie D. A. Janzen Fortier, Man.

Unfere Tochter und Schwefter

#### Tina Quirina

wurde am 9. Juni 1911 in Olagfeld, Gud-Rugland geboren, wo fie ihre Rindheit und Schuljahren verlebt hat. Sie wanderte dann mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus nach Canada und famen am 3. August 1926 in Berbert an. Sier war fie auf Ausarbeiten angewiesen und bat durch ihren redlichen Fleiß zum Unterbalt der Familie mitgeholfen.

Im Sabre 1932 erfannte fie fich als Gunderin und durfte Bergebung finden im Blute des Lammes. Im folgenden Jahre wurde fie von Aelt. Gerh. Buhler getauft und in die Gemeinde aufgenom-Sie hat nach Kräften am Bau des Reiches Gottes mitgeholfen, indem fie als Sangerin im Chor diente und nach Möglichkeit die gottesdienstlichen Bersammlungen befuchte. Gie ift bis an ihr Ende ein treues Glied der Gemeinde geblieben.

Tina war schon bon ihrer Kindheit an franklich, welches sich auch

in den späteren Jahren nicht anderte. Im Jahre 1935 erhielt fie ihre erste Operation. Die zweite folgte im Jahre 1940. Am 29. September 1941 fuchte fie mieder ärztliche Hilfe, doch jegliche menschliche Silfe war ihr verfagt. Sie ergab fich gang in den Billen Gottes und legte es in Seine Pand, fie gefund zu maden oder abzurufen. Darauf hat sie nun noch 3 Monate und 19 Tage zu Bett gelegen. Go lange fie nicht zu schwach war, sah sie es gerne, wenn man sie besuchte.

Am 18. Januar murbe ihren Leiden ein Ende gemacht. hatte von der Mutter und Geschwistern Abschied genommen. Um 5 Uhr morgens schlug ihre Erlöfungsitunde. Gie blieb bis gum Ende in vollem Bewußtfein. Ihr Alter hat fie auf 30 Jahre, 7 Monate und 8 Tage gebracht.

3hr Bater, eine Schwefter und givei Brüder find ihr im Tobe vorangegangen. Gie hinterläßt die Mutter, vier Schwestern, zwei Briider, zwei Schwagern und fünf Reffen.

Obzwar der Trennungsichmerz schwer ist, gönnen wir ihr doch die Ruhe beim Herrn, wissend, daß es für uns ein Biederfeben gibt.

Allen Teilnehmern an unferm Schmerz berglich dankend unter-

Die trauernde Mutter und Geschwister.

Wer hat ihn nicht oft auf dem Hochwege Rr. 31 gefeben, den I. alten Bruder

# Bernhard B. Wiens.

wie er unruhig zwifden den Farmen feiner Rinder und denen feiner Geschwister bin und ber manberte. Schon feit Jahren litt er an Gedächtnisschwund. Erft lebte er noch fo gang in der Bergangenheit. Lebhaft erinnerte er sich der Tage feiner Kindheit in Rückenau an der Molotidina, an feine Schuljahre und besonders auch der Jahre, die er im Forstdienste gugebracht hatte.

Die Gegenwart war für ihn nicht da, und nach und nach verblagten auch die Erinnerungen an längst vergangene Tage. Oft besuchte er zwar noch seine Freunde und Rachbarn, doch meiftens faß er, der früher fo lebhaft aus dem reichen Schat feiner Erfahrung erzählen konnte, jest ftill und teilnahmslos da. Nur wenn man mit ihm über Emigfeitsfragen fprach, dann leuchtete fein Auge, und ftets war er febr bantbar bafür. Oft hat er es ausgesprochen: er muniche abzuscheiden und bei Christo zu sein. Als vor nun etwa 2½ Jahren sein leiblicher Bruder Aelt. Jacob B. Biens vom Serrn heimgerufen wurde, sprach er mit einem David: "Bollte Gott, ich wäre für dich gestorben". Dieses fein Gehnen ift nun erfüllt. Er durfte noch furg vor Jahresichluß heimgehen in jenes Land Friedens, nach dem fein Gebnen ftand. Schnell und doch nicht unerwartet ift er nun von uns ge-

Roch Sonntag, den 28, Dezember, faß er mit und im Gottes. baufe, mo er felten fehlte, und borte das Bort von dem greifen Gimeon, der auf Anregen des Beistes in den Tempel aina, dort das Jefustind auf feine Arme nahm und Gott lobend sprach: "Gerr, nun läffest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gefagt haft; denn meine Augen haben deinen Beiland gesehen, welchen du bereitet haft bor allen Bölkern". Quf. 2, 27-31.

In der darauffolgenden Racht erfrantte Bruder Biens ernftlich,

Dr. G. B. McCavifb Arst und Operateur 540 College Ave., Winnipeg.

— Spricht beutsch — X-Strahlen, elektrische Bhandlungen und Quarts Mercurt Lampen. Sprechstunden: 2—5; Telefon 52 376.

Office-Bhone Bohnungs-Phone 26 724 401 853

Dr. B. Oelfers

Empfangsftunden: 701 Bond Bibg., Binnipeg, Dan.

#### J. H. Janzens Ceitfaben für Biblifche Bejchichte,

burch die Expedition dieses Blattes oder direft von: 3. S. Jangen, 164 Erb Street, Ba-terlos, Ontario, Canada, zu beziehen, fostenportofrei :

Buch f. b. Unterftufe b. S.S. 50c Buch f. b. Wittelftufe b. S.S. 65e Buch f. b. Oberftufe b. S.S. 70c

und schon nach einem zwölf Stunden währendem Arankenlager durfte er am 29. Dezember eingeben zu Rube, die bereitet ift dem Bolke Gottes, wo auch feine Augen nun den Erlöser schauen, an den er hier geglaubt. Etliche Stunden vor seinem Tode mat er bei vollem Bewußtfein. Er erfannte feine Rinder und freute fich auf das Seimgeben.

Am 2. Januar 1942 wurde ber Berftorbene von unferer Rirche aus unter großer Beteiligung zu Grabe getragen. In der Rirche richteten drei Briider Borte des Trostes an die Hinterbliebenen. Bruder S. Penner fprach einleitend über den Text 1. Dofe 15, 15. Nach ihm sprach der Unterzeichnete auf Grund von Joh. 16, 33. Aeltester 3. 3. Thießen, Sasta-toon, hielt die Leichenkede an Sand von Pfalm 90, 12 und Gbr. 4, 9, Bruder Thießen fprach abends noch im Trauerhaufe, Tert: 30h. 14. 1-4.

Bernhard B. Wiens murde am 13. Juli 1868 in der Frim geboren. Geine Eltern fiedelten jedoch bald nach Rückenau an der Mo-(Schluß auf Seite 4)

### Der Mennonitische Katechismus

mit ben Glaubensartifeln gu 40c ohne den Glaubensartikeln zu 30c Bei Abnahme bon 12 Erems plaren und mehr 10 Brogent

Bei Abnahme bon 50 Erems platen und mehr 15 Brozent

Bahlung fenbe man mit THE CHRISTIAN PRESS, Ltd.

672 Arlington St., Winnipeg

Jest ift mein

# "Bibelftudinm für das Beim"

in Deutsch oder Englisch, der ganze 3-jährige Kursus zu haben für 50c. (Früher \$1.00 für ein Jahr) Gott allein weiß, wie lange wir noch bie bolle Freiheit genießen werben! Drum wollen wir uns jeht in Gotted Mort pertiefen.

3. B. Cop, Bibellehrer, 415-E-6th St., Newton, Kans.

#### Gerabgesette Preise Knofpen und Blüten, Band I- Beihnachtewuniche, Gebichte u. Weihrachtswünsche, EGespräche für Kinder.

Anofpen u. Bluten Band II -Bedichte u. Geiprache für Aunenducreine

Band I und II (broschiert)

Jujaminen

Band I und II (broschiert) Band I und II (gebunden)

gieben burch:
F. C. Thiessen,

339 Mountain Ave., Winnipeg, Man., Canada.

### Nähfurius

Mache hiermit bekannt, daß bom 2. März 1942 der zweimonatliche Rählurfus beginnt. Anmeldungen zu machen bei: Mrs. Albrecht, 430 McGregor St., Binnipeg.

Bololo, 8 Ginen be Riffionsfrei

Ror einigen breimöchentl diefes Gebie rere Briefe Hen Dant. gen zu ichre emiffensbi blecht, daß ie Lage n

3ch rechne Freunden ge furz ichre Boten ipezi us oben ar gefchrieben. blieb immer und meiner nicht immer bringenden ich heute do Ende Ge

erfehnte 28

bandelt fich

ren Staats bing, der de nicht wohlge tung.) Bor Beamte no uns zu befi als ich mit D'Save per qui fahren nach Bolon Der Dr. De diente als 1 Bir haben fion getan die Frage, folle, lehnte für die Di Mles, mas in Bololo o to, einem Rähe bon ine Schule Mein B Abreife was m fehen. I paren, fo Polombo.

meine notn

Son Bolon

Luto nach

uns fiirs

Man fängt

losaubreche

nicht. In

Idministra

mich auch

Suerit ake und dann Bort: "E Meine Gin ner beffer, berficht gen Der Be mber fer marbeit i Ronfieur S tagen als r riet feh u verfuche ter Miffion ich mich au

n lange ördlichen en. Nur Sorgen: ic usgerüfte olgenden Rur vier dorthin ge on 4 Ta Borteil ift

tracht gezo en Norde rumm. D Bieselchen ometer pe In Dji Schwarzen Often. Ba

mir gewes e mir bie dololo au en warer nein Aut

errichtet, 1 um nächste Dörfern berichoben

eder beim rissen, uni beräticha ie einger d ging

#### Miffion.

Bololo, ben 24. Oftober 1941.

Einen berglichen Gruß an alle Riffionsfreunde mit 1. Tim. 2, 3. or einigen Tagen kam ich von einer reiwöchentlichen Reise im Rorden piefes Gebietes zurud und fand mehrere Briefe aus der Beimat vor. Beften Dant. In meinen Berpflichtungen zu schreiben, fühle ich oft schwere Es geht mir blecht, daß man aus Rückfichten auf Lage nicht alles ichreiben darf. Ich rechne damit, daß meine Briefe fier und auch dort nicht nur bon Freunden gelefen werden. Daber muß furg ichreiben ober felten. Für ben Boten speziell habe ich schon lange us oben angeführten Gründen nicht geschrieben. Unsere Lage in Bololo blieb immer dieselbe, und von mir und meinen Reisen allein will ich icht immer schreiben. Doch auf die bringenden Ermahnungen bin will ich heute doch wieder einiges mittei-

the

ttes

Ba

hen,

70€

ger

ae-

Mu-

bei

nte

auf

ber

rche

de

en.

15.

ich.

33.

fa-

and

108

ob.

ant

och

Ende September fand der langerfehnte Bechfel in Defeje ftatt. (Es andelt fich um den Bechfel des obe-Staatsbeamten in diefer Probing, der der protestantischen Miffion Beamte noch speziell nach Bololo, uns zu besuchen. Es traf gerade zu, als ich mit unferm Staatsmann D'Have per Auto nach Port Francmi fahren mußte. Auf dem Wege Bolombo begegneten wir uns. Der Dr. De Mynd war mit mir und diente als vortrefflicher Dolmetscher. Bir haben alles, was er für die Mision getan hat, besprochen, und auf die Frage, was er uns jest helfen folle. lebnte ich jede Silfe von ihm für die Miffion in Bololo glatt ab. Alles, was er in meiner Abwesenheit in Bololo getan hat, daß er in Djongo, einem Nachbarort ganz in der Rähe von Bololo, den Katholiken eine Schule bat bauen laffen.

Mein Berlangen nach Winandus m sehen. Da nicht Träger zu haben varen, so ging ich per Rad los nach Bier Anaben brachten Bolombo. meine notwendigsten Sachen nach. Bon Bolombo wollte ich dann per Muto nach Dekefe fahren. Auch fehlt ms fürs Auto eine neue Gargae. loszubrechen. Das geht so weiter nicht. In Dekese tras ich den neuen Administrateur Talmann, welcher mich and febr freundlich empfing. Zuerst aßen wir gemeinsam Mittag und dann handelten wir nach dem Bort: "Sprich, daß ich dich fehe!" Reine Eindrücke von I. wurden immer besser, so daß ich Mut und Zuberficht gewann.

Der Beg bis Djia ift Ende Sepember fertig geworden. Eine Rieenarbeit ist da vollbracht worden. Ronfieur Talmann war vor ein paar tagen als Erster bis Djia gefahren. Er riet fehr, den neuen Weg einmal m versuchen. Da die Zukunft unseter Mission im Norden liegt, so ließ d mich auch schnell dazu bestimmen, en lange geplanten Beg in die nördlichen Dörfer um Djia zu mahen. Nur eines machte mir etwas Sorgen: ich war nicht für die Reise møgerüftet. Dennoch fuhr ich am folgenden Morgen ab nach Djia. Rur vier Stunden hatte die Fahrt dorthin genommen, wo man per Kion 4 Tage reisen muß. Welch ein Bieselchen 30-40-50 und 60 Riometer per Stunde.

Often. Balets find fehr freundlich gu he mir die Wohltaten, die ihnen von m nächsten Tage früh weiter in die Dörfern zu gehen. An der Bordereder beim Auto war der Bolzen getiffen, und die Feder hatte sich gang wird. So war denn die Kreuzung hier erschoben. Mit meinem und Balets besser, als es ansangs ausgesehen war ich doppelt froh zu der Gesell- noch alles. Ich ging ins Rasthaus. Ich ging dennoch weiter dem Rorden Jum Trodnen war keine Beit. Die rade füd dem Luilaka zu. Ich war hatte gang vergessen, daß die Bled- hen wir immer wieder, wie nahe uns

zu und hoffte, es werde fich auch dieje Schwierigkeit irgend wie fpater beseitigen laffen. Mit vier Tragern für die Raften, einem Radjungen und einem fehr ungeschickten Bon trat ich am nächsten Morgen die Beiterreife an. 5 Stunden follte es bis Ifanja fein, mobin ber Staatspoffen von Dia perlegt ift. Mit dem Rad tam ich viel schneller bin. Jourissen, der Staatsagent, nahm mich febr freundlich auf und gab mir febr gute Ratichlage für die Bufunft und meine Reise durch die Dörfer längs der nördlichen Grenze. Am Mittags- und Abendbrottifch hatte ich Gelegenheit, Bater Alfons bon Defeje fennen gu lernen. Lange habe ich mich mit dem fatholischen Priester unterhalten. Als er mertte, daß mein Rad nicht in Ordnung fei, ging er in fein Sous und reparierte es mir. Unter Umftänden darf man fich eine Liebestat gefallen laffen, mit ber man fpater auch nichts anzufangen weiß.

In ben Dorfern langs ber nord-Grenze habe ich mit großer Freudigfeit Gottes Bort verfündigt. Die Leute tamen gerne, maren febr aufmertfam und lernten Spruche und Lieberberfe im Chor auffagen. Wie habe ich mich gefreut, wenn auch einzelne den Ginn ber Borte Gottes nicht wohlgesinnt war. Die Schriftlei- mit eigenen Worten wiedergaben! Ething.) Bor seinem Fortgang kam der wa 2000 schulpflichtige Kinder sind in den 8 Dörfern am Quilafa. Die Dorfer find alle nicht weit von einander entfernt und find mit dem Rad ichnell zu erreichen. Gehr herzlich baben die Alten eingeladen, mit der Miffion zu ihnen zu kommen. Als ich das lette Dorf der Dengeses, Bafita, erreicht hatte, und ich eine Bersammlung abgehalten hatte, trieb es mich, noch die Nachbarmission im Monfototerritorium zu besuchen. 3ch wollte noch einmal versuchen, ob man uns bon bier aus nicht doch noch irgendwie aus unferer bedrängten Lage murde helfen konnen. So magte ich denn den schweren und schwersten Weg nach der Bote-Miffon. nach der Ausfage des Staatsmannes follten es 6 Stunden Geben fein bis Abreise war, den neuen Staatsmann Boke. Nach einem Imbis um 11 Uhr gings los. Ich dachte bei mir: "Bu Abend bis du da." Das follte aber anders kommen. Zuerst hatten wir durch einen frisch geschlagenen Wald zu geben. Da find wir geflettert, gefrochen und gesprungen, daß einem der Schweiß nur so ablief. Es mar Man fängt an von außen am Auto nämlich über Mittag, und dazu war ce noch besonders schwill. Die Tropensonne steht auf bem 3. Breitegrad jest fenfrecht. Endlich maren mir durch das Geitrüpp in den fühlen Wald gekommen, als fich in der Ferne ein hartes Gewitter hören ließ. Wir waren noch feine Stunde gegangen, so blitte und donnerte es um uns, daß einem bange murbe. Bald peitichte ber Sturm den Regen fo heftig, daß ich hinter einem diden Boum Schut fuchte. Bergebens. Es galt auch feine Zeit zu verlieren. Da alles unter Baffer mar, und auf dem Pfad manchmal ein richtiges Bächlein rieselte, so zog ich mir die Stiefel aus und marschiecte barfuß weiter. Ein Sumpf bis an die Lenden fündigte den Quilata an. Bald ftanden wir am reißenden Strom und suchten einen Uebergang. Das Wasser war so hoch, daß nur etliche armdide Stode im Baffer vibrierten, die den Uebergang über diefen ftarken Strom verrieten. "Bie follen wir hier übergehen? so fragten wir uns alle fieben. Niemand wollte zuerst ins ungewiffe Baffer fteigen. Da bemertte Borteil ist doch ein Auto in dieefr ich ein Kodi (Schlingpflanze), das Beit, wenn die Unkosten nicht in Be- einen halben Fuß tief im Wasser sichtacht gezogen werden! Der Beg in bar war. Das war an einen Baum geden Rorden ist sehr bergig und bunden und verband über die im kumm. Dennoch lief die B 8 wie ein Strom stehenden Stöcke beide Ufer. Bissers Rachricht geschickt, und am müdet aber noch mehr als das Gehen. auf Reisen. Gegenwärtig ist er wie-"Also, hier gehen die Menschen nächsten Tage waren sie mit allem Dann nach Mitternacht kan noch ein der hier. Bir beten täglich zum Serrn über", sagten wir uns. Bas andere zu Sause. Ich wollte eigentlich nur surchtbares Donnerwetter. Es war, um Frieden, damit wieder normale In Djia arbeitet Balet mit 500 können, kann ich auch. Und feige sein Schwarzen am Weg weiter nach gilt hier in Afrika auch nicht, sonst muß man immer auf halbem Bege mir gewesen und wußten nicht, wie umfehren. Ich ging voran u. hielt mit fester Hand aber bebendem Bergen bololo aus seiner Zeit erwiesen wor. das Kodi. Als das Wasser bis unter den waren, erwidern follten. Für die Arme tam, fühlte ich festen Bomein Auto wurde ein Sonnenschutz den unter den Füßen. Ein dider rrichtet, und ich machte mich fertig, Baumstamm bildet in der Trockenzeit bier die Brude. Diefer Stamm ift so befestigt, daß er bom Strom

bei Sochwasser nicht weggeschwemmt

3mei Stunden ging es dann wieder aus einem Sumpf in den andern. Dazu bemertten wir auf einmal, daß wir verirrt waren. Riemand wußte ben Beg. Furchtbar war der Gang durch den Bald, bis wir nach Connenuntergang auf wilde Menschen ftießen, die fich nicht febr genug mundern konnten, daß hier ein weißer Mann durchkam.

Es war nach Sonnenuntergang, und wir hatten uns follen hier gur Nacht einrichten. Aber diese Bilden mollten jedenfalls den "weißen Tosfein und fagten, daß es Monn" gar nicht weit bis jum Bote-Montoto-weg fei, und da fei auch ein Dorf, mo mir übernachten fonnten. In der Meinung, in der Nähe eines Dorfes zu sein, gingen wir mutig weiter. Es wurde immer dunkler, und der Pfad blieb wie borhin, fast unpaffierbar. Man-fing fich wieder an zu verlieren, zu stoßen und zu ftolbern. Da auf einmal stiegen wir an den sogenannten Weg. Er war mohl gefäubert, aber bei meitem tein Lutoweg. Nicht einmal das Rad konnte man hier gebrauchen. Mein Radjunge war zurückgeblieben und fand lich nicht mehr im Finftern gurecht. Ich mußte die Sachen, die nicht jehr weit gurudgeblieben maren, abwarten. Dann gundete ich die Laterne an und feidte zwei Trager, den Radjungen mit Licht gu fuchen. Endlich waren wir wieder alle beifammen. Die Uhr mar zwölf. Der Mond ging auf, und wir hatten auf dem gefauberten Beg fonnen weitermarichieren, aber alle waren von dem Tagesmarich jo erschöpft, daß wir uns entfcloffen, im Bald zu übernachten. Das Zeug klebte mir am Leibe, teils noch bon ber Areugung des Quilafa, teils vom Schweiß. Im Blechkoffer war alles troden geblieben. 3ch zog mich um, ftellte mein Feldbett auf, nahm mir etwas aus der Kifte zum Effen und legte mich gur Rube. Der Mond schien so freundlich durch die Bäume auf mein Bett, und das troftete mich. Ich fing an, mit bem Monde gu fprechen: "Guter Mond, du gehit fo ftille durch die Abendwolfen hin," usw. und dann wandte ich mich gu Dem, der über dem Mond und den Sternen thront, und wußte nichts zu flagen, fondern nur zu danken. Der Berr hat doch gesagt: "Er wird ibn unterweifen den beften Beg". Alfo war auch diefes ein Beg für mich zu geben, d. in Gottes Plan beftimmt war. Ich wurde ruhig und fonnte trop der Schmerzen in den Fitgen einschlafen. 2118 ich erwachte, brach die Morgenröte an. Wir padten zusammen und gingen wieder meiter oftwärts. Rach einer guten Stunde gelangten wir in bas bon ben wilden Jagern genannte Dorf, Afiri. Ich fuchte zuerft das Rafthaus auf und machte mir ein warmes Die Leute bes Dorfes Frühftüd. machten das Feuer und brachten Baf. fer und Gier. Der Beg weiter oft follte nach Ausfage der Dorfshäupter gut fein. Go ließ ich denn bie Träger mit ben Sachen gurud und ging per Rad los.

Der Beg war beffer, als ich erwartet hatte, nur hatte ich fehr steile Berge zu überwinden, wo ich das Rad nicht einmal bergab benuten fonnte. Erst um 12 Uhr mittags kam ich auf der Mission Bofe an.

Die lieben Leute haben fich mitten im Balbe niebergelaffen, da fein Stüdchen Prairie in der gangen Begend zu finden ift. Rur zwei junge Schwestern, Baker und Banter, maren auf der Station anwesend. Biffers mit den Kindern waren in einem fen Zeug zu frieren, mußte man fich balten. Dorfe am Bege weiter oft. Es wurde auf einer Stelle bewegen. Das ereinen Tag hier sein, aber Br, Biffer als seien wir in einem Stufabomerbot sich gleich, wenn ich meinen bardement. Uns hat kein Blitstrahl noch viele gerettet werden. kommen und mein Auto zu reparieren. Ich entschloß mich zu bleiben.

Am 9. Oftober traten wir dann gemeinsam mit noch 6 Trager für einer guten Stunde waren wir an ben Biffer meine Rudreife an. Alles Notige für die Reparatur an meinem men. Also das Dorf ist nicht weit ab. Auto murbe mitgenommen. Biffers Träger gaben bor, einen beffern Beg fer und die Träger gestoßen. Die nach dem Dengese zu wissen. Daher mußten nun folgen. Im Dorf schlief berätschaft war ich nicht im Stande, hatte, Budelnaß, aber alle waren mit schaft. Früh mit Sonnenaufgang und als das Bett kam, wollte ich mich uns seinen Segen geschenkt. be eingerosteten Schrauben zu lösen. Sad und Bad in kurzer Beit herüber. gingen wir los. Bon Boke gings ge- noch schnell zur Ruhe legen, aber ich

Uhr ging von 2. Alfo vorwärts. jeht ruhig und hatte Biffers die Füh- koffer nicht mafferdicht gehlieben morung übergeben. Bir tamen an einer ren. Br. Biffer tam bald nach. andern Stelle viel weiter oft am Fluß an. Es waren auch auf diesem Bfad Sumpflöcher, aber verhältnis. mäßig war die Reise bis hier besser als meine vorige. Einen Uebergang über ben Quilafa trafen wir bier aber nicht. 3mei Mann murden auf Die Suche geschidt. Rach turger Beit war der Uebergang gefunden. Etwa 500 Meter am fumpfigen Ufer aufwärts war die Kreugung. Bier mar es 100 Prozent schlechter als bei meiner Sinreife. Rur ein ichlechtes Robi war im Baffer knapp fichtbar, Sier war unten nur stellenweise noch etwas von der Briide geblieben. Die Uhr war 12; es galt, nicht Zeit gu verlieren. Um den Uebergang paffierbarer zu machen, wurde ein Baum nabe am Baffer mit Meffern gefällt. Ginige Manner mußten Robi holen. Dann wollten wir alles etwas verbeffern, damit auch idnell die Sachen hinübergeschafft werben könnten. Das nahm alles viel Zeit. Dazu war ber gefällte Baum wohl fo ins Baffer gefallen, wie wir es wünschten, aber er murde bon bem mächtigen Strom wie ein dunner Docht weggeschwemmt. Run war guter Rat teuer. Die Männer kamen auch mit dem Rodi. Biffer ging nach der andern Seite, teils schwimmend, teils sich an dem vorhandenen Kodi im Baffer haltend. Dann wurde das neue Rodi als Berstärkung am al- auf gelegen, und nach ihm wollte ich ten befestigt, und fertig war die "Ueberfahrt". Wie das dann alles geworden ift, geht nicht zu beschreiben, und zum Filmen fehlte uns alles. Wir find alle gliidlich ans andere Ufer gefommen. Auch die Gachen murden durchgezogen. Daß dann auch Bledtoffer nicht mafferdicht bleiben, sei nur nebenbei ermähnt. Alle Roffer waren vollgelaufen, fogar die Taschenlamben mußten aufgeschraubt merden und das Baffer ausgegoffen. In welcher Gefahr wir alle fcmebten, sei damit erwähnt, daß nach mir das Rodi rif, woran wir uns beim Heberschmimmen hielten Rie leicht hatte die Strömung uns fonnen megreißen und in die Tiefe gieben! Der Berr ließ uns in d. Gefahr ichmeben, aber er liek uns nicht untergeben. "Denn er hat feinen Engeln befohlen über dir, daß fie dich behüten auf allen beinen Wegen." Als wir alle und alles glücklich am linken Ufer hatten, ließen mir die Sachen vorauf tragen, damit, wenn wir im Dorf Manga-Riali anfommen mürden, wir nicht auf die Roffer gu marten hätten. Es war halb vier Uhr abends. Dagu fonnten mir wieder nur febr langfam im Sumpfe bormarts fommen. Als wir endlich höher kamen, neigte fich die Sonne dem Untergang. Es murde immer finftrer, und Licht fonnten wir keines anzünden, da die Streichhölzer alle burdmäßt maren. In der Meinung, das Dorf sei nicht mehr weit ab, riet Biffer mir, mit einem Bon vorauf zu gehen und er werde die zurückgebliebenen Radjungen abwarten. Ich ging. Die Finsternis brach fo schnell herein, daß wir nicht mehr vorwärts konnten, und weder wir noch unfere Borganger fonnten weiter vorwärts noch rudwarts. So war unfere fleine Wandergruppe in 6 geteilt. Das war eine schlimme Lage. Der Himmel war bewölft. Wir konnten nichts mehr fehen. Dazu war ich müde und naß. Sette man sich, so wurde man von ben Ameisen gebiffen, ging man bor- rem Säugling. In ca 3 Wochen ift wärts, fo stolperte man über einen Baumstanun, oder man stieß sich an lung geheilt. Das Kindchen hat aber einem Baum. Um nicht in dem naf-Aufenthalt auf einen Tag verlängern auch tein Baum getroffen. Gin ftround dauerte an bis zum Morgen-

grauen. Erft jett konnten wir wagen,

uns weiter nach vorne zu taften. Nach

Feldern von Ifanga-Rjali angefom-

Inzwischen war ich auf meine Rof-

gum Regen war feine Gruppe im Borteil gewesen, denn ein Reger hatte irgendwie Feuer betommen, und fo hatten fie fich marmen tonnen und waren vom Ungeziefer nicht so geplagt worden. Als die Sonne auf. ging, wurden die Sachen getroduet. die Bunden geheilt und ber Magen gelabt. Bir blieben, weil wir fo müde waren, zwei Tage an dem Ort. beilten Rrante und predigten das Evangelium mit großer Freudigkeit.

Br. Biffer ergablte noch, daß mein Radjunge beim Weben im Finftern durch den Bald auf einmal bas Rad bon feinen Schultern geworfen habe. Es hatte fich nämlich eine giftige Schlange im Reifen festgebiffen und hatte mit bem Schwang ben Rücken des Jungen berührt. Darauf habe er das Rad fortgeworfen und die Schlange getötet. Die Schlange murde Sonnabend ju Frühftud bon ben Boteleuten vergehrt. In Dija, als Br. Biffer an der Borderfeder arbeitete und ingwischen von unter bent Auto hervorkam, riet ich, die alten Blätter, welche ich mir bei der Arbeit borhin hatte untergelegt, doch weggunehmen, weil fie bon Ameifen berfreffen maren, und eine Dede untergulegen. Als ein Schwarzer die unterften Blätter weggog, lag eine furze aber febr giftige Schlange ba. Etma eine Stunde hatte Br. Biffer barauf der Stelle weiter ichrauben. Co erfüllte fich auch hier ein Teil des 13. Berfes Pf. 91. Br. Biffer hat mir am Auto gute Dienste erwiesen. Auch die Binterfeder murde noch auseinander genommen und eine extra Platte beigeschraubt. Das alles nahm viel Beit und mit dem wenigen Geratschaft mar es eine schwere Arbeit.

Die Reife per Muto fpater. Gruge noch alle von

Deinem S. G. Bartich.

Bololo, den 27. Oftober 1941.

Auszug aus einem Privatbrief.

Zunächst einen recht herzlichen Gruß mit Rom. 8, 28. Unfer langes Schweigen wollen Sie fich bitte aus unferer Lage erklären. Seien Sie mit allen Gliedern vom Komitee, fowie allen Gebern und Betern verfichert, daß fein bofer Grund für unfer Schweigen vorhanden ift.

In den letten Wochen mahrend ber Trodenzeit haben wir feine Schule halten können. Wir hoffen, nun bald wieder beginnen zu können. Diefe Boffnung ift unfer Bunfch und Bebet, damit das Heil auf allerlei Weise unfern Dengese perfundigt mird. In der Schularbeit mit den Kindern aibt es ja fo schöne und hoffnungsvolle Belegenheiten. Wir hoffen daß der Chef uns in den nächsten Tagen besuchen wird. Gegenwärtig wohnen nur die Lehrer mit ihren Familien hier auf der Station.

In der Arankenarbeit haben wir auch immer einige, die da mit Brand und Schnittmunden fommen. Dorfsleute machen wieder Feld und holen sich dabei manchmal eine Wunde. Die Berbrennungen find auch nicht felten, haben unfere Dengese doch feine Aleider und müffen fich am offenen Keuer marmen. Des nochts lieden fie in ihren Säufern am Jeuer und dabei fallen namentlich fleine Rinder oft in die Glut. In den letten Tagen erst kam wieder eine Mutter mit ib. Ruf und Bade unter der Behandnur den großen Beben am Fuß er-

Br. Bartich mar dieses Jahr ott Berhältniffe fommen möchten und

3m praftischen haben wir uns könnte, mit mir nach dem Dengese zu mender Regen folgte dem Gewitter auch mehr auf den Garten verlegt. Die Lebensmittel find doch erheblich teurer und manches nicht mehr zu haben. Mit viel Mühe kann man hier auch etwas ernten. Wir haben hier meistens Sandboden, und da will bekanntlich das Bachsen nicht so gut. Batten unter anderem befonders qute Gurten- und Tomatenernte. Bir wollen dem Herrn dankbar sein, denn auch an den außern Arbeiten bat er

Un den täglichen Bewahrungen fe-

ber herr ift. Bor furgem hatten wir morgens eine große Schlange auf der Beranda. Die Lehrer, welche auf mein Rufen kamen, flohen ichnell, als fie jahen, wie sich das Tier zum Kampje anschidte. Sie ließen mich allein. 3m gefährlichften Augenblid öffnete unfere fleine Annemarie die Tür, um au feben, warum fold ein Larm auf bem Sofe ift. Da plötlich wirft fich bie bon mir angehadte Schlange nach ber Tür. Meiner lieben Frau gelang es auf bas Rufen bin, das Rind von hinten nach innen zu bringen. Bald darauf tonnte die Schlange erledigt werden. Es war eine Brillenschlange bon 2 Meter Lange (61/2 Fuß). Sier und in vielen anderen Fallen hat uns ber Berr munderbar errettet.

Unfere Rinder find foweit mohl, und mir dürfen es auch fein. Grugen Sie bitte alle Gefdwifter und Beter bon uns. Bir fenden Ihnen ichon biermit unfere beiten Buniche fur das Beihnachtsfest und das neue Sahr. Möchte es wirklich wie damals in Bethlebem Frieden auf Erden bringen! Rur ju gerne möchten wir bem teuren Br. Bartich in feiner Lage belfen, konnen aber leiber nichts

Mit ben berglichften Grifgen verbleiben wir Ihre berbundenen Befcmifter im Berrn.

M. und R. Aramer.

# Todesnachricht.

(Schluß von Seite 2) lotidina über, wo er feine Rind. heit perlebte. Am 10. Juni 1889 murde er in der Rirche gu Reufirch auf das Befenntnis feines Glaubens getauft und in die Gemeinbe aufgenommen. Er ftand dann in den Jahren 1890-93 im Forftdienft; zuerft auf Anadol und fpater auf Reu-Berdjan und wohl auch noch Alt-Berdjan. Im Jahre 1895 trat er in ben Stand ber heiligen Ghe mit ber Jung. frau Belena Friefen von Barwentowo. Diefes Cheglud mahrte nur 8 Jahre, benn ichon im Jahre 1903 nahm der Berr die junge Chefrau durch den Tod von feiner Seite. Im Sahre 1904 ichentte der herr ihm eine zweite Gattin in der Jungfrau Elifabeth Enns aus Friedensdorf. In diefer Che murben ihnen 8 Rinder: 5 Cohne und 3 Töchter, geboren, die alle noch am Leben find und auch alle bei der Beerdigung zugegen fein konnten. Eine Tochter mar aus Gaskatoon, zwei Sohne aus dem Norden Saskatchemans und noch ein anderer von Samilton, Ont., nach Baufe geeilt, um dem Bater noch einmal ins Angesicht zu schauen und ihm das lette Geleit gu ge-

Im Jahre 1924 fam Br. Biens mit seiner Familie nach Canada, wo er auch bald bei Herschel, Sast., eine Farm fäuflich erwarb. Rach etlichen Jahren fiedelte die Familie über nach Rosedale, Alta. Sier perlor Br. Miens feine treue Chegattin am 29. Dezember 1929 burch den Tod und nun hat auch er, genau auf den Tag, awölf Jahre später seine Augen schliegen durfen jum letten Schlummer. Friede feiner Afche!

Der Berftorbene lebte jest bei feinen Rindern in Berichel, Die ibm in feinen alten Tagen und besonders auch in den Nahren feines Kranffeins piel Liebe und einen opferwilligen Pflegedienft au teil werden ließen.

Im Auftrage

C. 3. Warfentin. Berichel, Gast. -Laut Bitte aus Bote.

Am 27. Nanuar, abends um 7:35 entidlummerte fanft mein lieber Mann.

# Prediger Johannes Friedrich Wilhelm Lübecf.

Er litt ichon feit über einem Jahr an Rheumatismus, war aber immer noch guter Hoffnung, es würbe noch einmal wieder aut merden, hat er doch vielen andern so oft helfen fonnen. Aber feit mebreren Bochen fing die Bafferfucht an, fich fo rapide zu verbreiten und höher zu steigen, daß alles verfagte. Das schwache Herz, das er schon immer hatte, war des Kampfes müde geworden und blieb endlich stehen. Er wurde 74 Jahre, 7 Monate und 3 Tage alt. Er hat viel gearbeitet und ist immer rastund rubelos im Dienft gewefen. Run bat der Meifter ibn gu fich gerufen, um ihm eine andere Aufgabe zu geben.

Wir trauern um ihn, hätten ihn noch gerne wieder gefund werden sehen, aber wir gönnen ihm auch die Rube ber Beiligen im Licht, und haben die Hoffnung des Biederfebens und ewigen Lebens.

Die Beerdigung feiner fterblichen Bulle fand Sonntag, den 1. Februar 2 Uhr nachmittags von unferer Kirche aus nach dem Friedhof in Minitonas ftatt.

Die trauernde Familie 3. Lübeck, Minitonas, Man.

# Schneiden Gie diefes fchnell aus

und ichiden Gie es an mich in einer Boche gurud, und einfach, um viele mehr neue zufriedene Runden femell gu erwerben, will ich Ihnen gerne brei große regulare einen Dollar Dag Batete ber Barb's Dieten und Läufe Berftorer Tabletten (Die fein Gift enthalten) mit umgehender verficherter Boft portofrei gufenben. Sichere Ablieferung garantiert für nur einen Dollar, daß wenn Ihrem Geffügel in beren Trinfwaffer nach ben wenigen einfachen Borichriften gegeben, fie positiv garantiert find, die Suhner und Truthuhner ichnell befreien, die jungen und alten aller Mieten, Suhnerläufe und alles anbere Ungeziefer ober bas Belb gu-

Laffen Gie nicht bas Ungegiefer noch mehr 3bres Geflügels wegraffen ober es 3bren Sennen unmoglich machen, viele Gier gu legen. Bitte, geigen Gie Diejes ichnell allen Ihren Rachbaren, Die Geflügel halten. Ein wirklich ichones und tatfach= lich wertvolles Weichent wird Ihnen gerne frei zugefandt portofrei für eiliche Beftellungen bon \$2.00 ober mehr ichnell eingefandt, doch müffen Gie Ihre Beftellung beeilen, mit umgehender Boft. Gie brauchen feinen Brief ichreiben, Ihr Rame und Abreffe ift genug. Drei große Gin Doller Dag Batete werben Ihnen portofrei für jeben einen Dollar, ben wir erhalten, ober gerne fenben wir fie C.D.D., eine Boftfarte genügt. Bitte fchreiben Gie in Englisch und fenden Gie bas Gelb burch Boft Monen Orber. Abreffieren Gie an:

# ALLEN WATSON Rt 1, Box 625 Farmingdale, South

Dakota, U.S.A.

Bemertung: Gie werben bestimmt biefe Tabletten ichaben, benn fie find wirflich gut und gewehren bie befte Bufriedenftellung. Barum nicht etliche heute noch beftellen, ba Gie noch brei große regulare einen Dollar Dag Batete portofrei mit umgehender Boft für nur einen Dollar erhalten fonnen, ber Breis, ben bie Bandler 36: nen für nur ein Balet berechnen . Golbene Sochzeit.

In aller Stille und mit bantbarem Bergen durfte Jacob Bergen mit feiner Gattin im Kreise ber Rinder, Berwandten und Freunde die goldene Sochzeit feiern. Leider ift Ontel Bergen noch trant und nuß das Bett hüten. Er hat ungefähr drei Monate im Sofpital Concordia in Winnipeg gelegen und ift feit dem bom 3. Dezember ju Saufe. Bir munichen Ontel Bergen baldige Gesundheit. Er ift fehr dankbar für die gute Pflege, die ihm im Hofpital zu teil wurde und für die lieben Befuche, die er dort erhielt.

Bergens wohnten früher bei Rirffield Bart und find unlängft nach hier übergesiedelt.

Gin Freund. Stonewall, Man. -Laut Bitte aus Bote.

### Ein schreckliches Unglück.

Den 30. Januar traf in der Board die telegraphische Rachricht ein, daß

# 21elt. J. J. Klassen,

Sardis, B. C., bei einem Unglud Bu Tode gefommen fei.

Den nächsten Lag erhielt die Schriftleitung von unterrichteter Seite folgende Mitteilung über

das Unglück.

Am 29. Januar paffierte ein schreckliches Unglück auf dem Hochwege von Bancouver nach Gar. dis, unweit des Städtchens Langly Prairie. Im Auto, das von Bancouver fam, fagen vorne Berr Heinrich Schmidt im Führerfik und neben ihm Aelt. J. Klassen; hinten saßen Frau S. Schmidt und Frl. Betty Gunther. Es mar um 5 Uhr 45 Min. abends. Sie hatten eben eine Solafubre poffiert und hielten an der rechten Geite des Sochweges mit einer Geschwindigfeit von 35 Meilen. Da plöplich blitten vor ihnen an derfelben Seite die Lichter eines entgegenfommenden Autos auf, und ebe die Infaffen es fich verfaben, gefchah der Zusammenstoß. Wie die Polizei fpater herausfand, war das fremde Auto, in dem ein alteres Chepaar faß, das aus Ceattle fam, mit einer Geschwindigfeit von 60 Meilen gefahren und hatte die faliche Seite gehalten. Sie ichreibt ihm die Schuld an bem Unglud gu. Der Bufammenprall war fo groß, daß beide Autos gertrümmert wurden. Sogleich hatten fich Menfchen eingefunden, welche die erfte Silfe den Berunglüdten erwiefen.

Frl. Günther, die ins nahe Städtchen gebracht wurde, tonnte die Nachricht telephonisch der Anfiedlung melden, aus der sogleich einige Autos jum Unglückplat fahren. Gie berichteten, bof Melt. Rlaffen ichon beim Leichenbeftatter mar, als fie hinkamen. Er hatte eine Bunde am Schadel, ein gerichlagenes Rinn und ein gerfcmettertes Bein. Er fei bei bem Rufammenftog nach hinten gefal-Ien in Frau Schmidts Arme und sei wahrscheinlich gleich tot gewegen. Frau Schmidt und Frl. Günther kamen mit einigen Beu-Ien und Quetschungen davon. Der Jahrer, Berr S. Schmidt, mar amischen beiden Autos eingeklemmt gemeien. Er erlitt einen Jugfnodelbruch, einen Rippenbruch und Quetfchungen des Peibes Gr und feine Frau murben nach Nem Bestminiter ine Sofvital gebracht. Berrn Schmidts Buftand ift febr ernst, doch gibt der Argt Soffnung

auf Genefung. Die Frau im amerifanischen Auto mar auch schwer beidadigt, ber Mann weniger.

Frau Klaffen war in Bancouver gurudgeblieben, mo fie Beilung von ihrem Rheumatismus suchte. Sie wurde von Herrn P. Dyd nachts um 2 Uhr nach Baufe gebracht. Man teilte ihr die Gachlage schonend mit. Gie hielt sich

Run ift unfere fleine Gemeinde verwaist, und mas weiter wird geicheben, wiffen wir nicht. Der Begräbnistag ift noch nicht genau festgesett. Die neue erweiterte Rirche, deren Bergrößerung wir wohl in erfter Linie dem verftorbenen Aeltesten zu verdanken haben, wird mohl zu klein für die Menge der Trauernden fein.

Co weit die Mitteilungen. Beiteres über das Leben des teuren Entichlafenen und fein Begräbnis folgt in ber nächften Rummer.

D. E. - Der Bote.

# Radernf für Nelt. J. J. Rlaffen, Sarbis, B. C.

(Früher Dundurn, Gast.)

Die traurige Nachricht von dem plöplichen Tode des lieben Aelt. Joh. J. Rlaffen von Sardis, B. C., infolge eines Autoungludes, hat mich und viele andere, in der Rabe und in der Ferne, ichmerglich berührt. Bei folden Greigniffen, wie dieses, steht einem, wie man au fagen pflegt, der Berftand ftill; und allerlei Fragen fteigen auf. Bie 3. B. Barum mußte diefes geschehen? Barum mußte es in folder Beife geschehen? Es ist doch gar zu ichredlich! Befonders für die lieben Angehörigen. Belch' tiefen Schmers und welche Traurigfeit verursachend! Diesbezuglich ift der Bunfch und das Gebet vieler, daß der liebe Gott, ber ja ein Gott alles Troftes ift, auch hier tröften und die Bunde beilen und "die Lenden des Gemuts begurten" möchte: und zwar durch feine Gnade, und durch fein tröftendes Wort, und durch driftliche Lieber und Schriften, fowie durch teilnehmende Menfchen. Es foll gefchehen!

Der liebe Melteite 30h. 3. Alaffen mar ein lieber Bruder und ein treuer Mitarbeiter im Reiche Gottes. Er mar beideiden, demütig, einfichtsvoll und fähig in feinen Tätigfeiten; befonders innerhalb unferer canadiichen Konfereng, in welcher er fich burch regelmäkige Teilnahme, durch meife Ratschläge, bei Ausführungen in fachlicher und ruhiger Beife, und durch gediegene Referote und Abhandlungen über verschiedene Thematen in Angelegenheit des Reiches Gottes und der mennonitiiden Gemeinschaft ausgezeichnet hat. Beldies hoch geschätzt worden ift, und meldes unfere Gemeinichaft nun wird entbehren muffen. Ein großer Berluft!

Bon besonderer Tüchtigkeit und Sochidakung find auch feine Dienfte als langjähriges Mitglied bes Programmfomitees unserer canadischen Konferenz gemesen; und wir nun auch bier feine Dienste entbehren müffen. Alles diefes foll in anerkennender und dankbarer Erinnerung gehalten merben. "Gott habe ihn felig!"

Benjamin Emert.

#### Das fernelle Broblem."

Liebe Lefer bon B. 3. Rlaffens Empfehlung und Aufforderung! Der Artifel des lieben Bruders

# Erna Bartman Electrotherapist

Mit einer Ausbildung in Hospitälern in Deutschland, Manitoba und Britisch Columbia, habe ich meine Prazis in den sich immer stärler behauptenden berschiedenartigen elektrichen Behandlungen aufgebaut. Gang herborragende Erfolge zeigen sich in Fällen von: Abeumatismus, Gliebersähmung, Nerven- und Appfichmerzen, Gicht, Gezenschus (Lumbago), chronische Stuhlverstophung, Magen-, Rieren- und Blafen-Erfrankungen, Schlassosielt, Franenkrankeiten und anderen chronischen Leiden. Ausgestattet mit moderniten Apparaten, bin in der Lage, meine Tätischeit auf ein preites Apkandlungskeld ergendengen. Tätigkeit auf ein weites Behandlungsfeld auszudehnen.

Lungen., Ruden. und Rierenfell-Enhunbungen, Afthma, Bron-chitis, Gefchwure aller Art tonnen in furger Beit geheilt werben.

OFFICE: 204 COLONY ST., WINNIPEG — Ph. 34 584

Dr. 21. J. Menfeld Argt und Chirurg

Office 23 663 Refibeng: 34 222

wa

fcho

fe?

Se

un

mi

000

un

mı

äu

in

ter

Empfangsstunden:

—5 Uhr nachmittags.

612 Boyd Bldg, Winnipeg

hat so reiche Frucht getragen, daß. ich nun doch wieder zur Maschine greifen muß, um viele Schreiben auf einmal zu beantworten, denn die Korrespondenz droht mir über den Kopf zu wachsen.

3d murde gern Gurer Mufforberung folgen und ein Barnungs. büchlein für unsere beranwachsenden Jünglinge ichreiben und berausgeben, aber dazu muß der liebe Gott felbit mir das Bermögen und die Begeifterung geben, fonft wird's nur menschliche Mache, und die hilft nichts. Ich aber bin in meinem Leben fo geführt worden, als Mädchenschullehrer und als Borsteher eines Mädchenheims, daß mir das Problem bon ber weiblichen Seite aus flarer liegt als von der männlichen, und um für die Junglinge gu fchreiben, muß ich noch viel beobachten und ftudieren. Burde niemand unter uns fein, der die Renntnis und Erfahrung schon hat und sofort drauflosarbeiten tonnte? - 3ch möchte nichts absagen, fann aber

### 21. Buhr,

vieljährige Erfahrung in allen Rechtse und Nachlaffragen.

325 Main Street, Winnipeg, Man. Office Tel. 97 621 Res. 38 925 

# Können Sie nicht schlafen?



# FORNI'S Alpenkräuter

ist die zeiterprobte Wagentätigkeit ansregende Wedizin, die feit über 5 Generationen von Leuten gebraucht wird, die an: funktionaler Harbeitäkkeiteleden; sowie an Nervositäk, Bersauungsftörungen und verstimmtem Ragen, Kopfschunerzen, Schlafs und Appetitlosigkeit, vonn diese Verdwersen auf fehlerbaste Berdauung und verzögerte Ausscheidung zurückzusühren sind. Barum schleppen Sie sich mit einem unbehaglichen übervollen Gefühl berum? Barum fühlen Sie sich mitgerabel und entmutigt mit blaffer Gesichtsfarbe, üblem Kundgeruch fer Gesichtsfarbe, üblem Rundgeruch und belegter Zunge? Prominente medizinische Antoritäten sagen, daß medizinische Autorikäten sagen, daß diese Symptome oftmals mit kunktionaler Harbitome oftmals mit kunktionaler Harbitome oftmals mit kunktionaler Harbitome die Aussellen Generater wird nicht aus synthetis
ichen Chemikalien hergestellt. Es ist
eine Medizin, die aus besonders ausserlesenen Burzeln, Kräutern und
Pslangen, welche die Kahre erzeugt,
hergestellt wird. Alpenkräuter wirkt
anst und milde und hilft der Katur,
richtige Berdanungs- und Ausscheis
dungstätigkeit wiederherzusstellen. Es
reguliert den Sublagang und bringt reguliert reguliert den Stuhlgang und dringt Ihnen die Linderung, die Sie sich so sehr gewinscht haben. Alvenkräuter mag gerade die Medizin sein, die Sie brauchen—kaufen Sie noch heute eine Alasche und sehen Sie, ob es Ihnen nicht zur Gesundheit verhilft, an der Sie sich rechtmähiger Weise erfreuen

Spezial Mngebot-Beftellen Gie Bente! Um Gie mit unferer Mebigin be-fanut gu machen, werben wir Ibnen eine Blugen Riafde Forut's Oeft-Det Liniment und eine Binnen Riafde Brapfo umfouft gur Brobe mit einer Beledung auf Alpentrinter senben.

11 Musen Flafthe Porni's Alben-franter — \$1.00 portofrei (2-Ungen Broben umfonft). 2 regulare 60. Flafden Forni's Deil-Del Liniment - \$1.00

Betr beibe Mebiginen für \$2.00,

Der Radnahme (C. D. D.) gugliglich Gebilbren.

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Washington Blvd., Chloage, III. Manipeg. Man., Con.

BAPTIST MISSION REST HOME Minitonas, Manitoba

crimwoal, oen 11. februar 1942.

Unfer Erholungsheim bietet feine Silfe dronifch Aranten, Siechen und Ruhebedürftigen Siechen und Ruhebedürftigen beiderlei Geichlechts an. Altern-be tönnen ihr Spitem auffri-schen und Jahre des Wohlde-findens weiter leben. Bir ha-ben im Deim Licht Therapie und andere Hispaparate io-wie homäopathische Hausmittel freien Benutung.

daß.

ine

en

nn

ber

or-

as.

en-

er.

iebe

und

onst

und

ms,

ber

iegt

um

ben,

und

nter

und

fort

aber

en

925

it ans

wird, bigleit Ber=

und

ufüb=

rollen

aeruch

inente

nitio

Es ift

Matur,

Bichei=

bringt

fräuter die Sie te eine Ihnen an der efreuen

heute!

n be-Thuen il-Dei flasche einer en.

\$1.00

\$2.00,

Batle

S CO.

umb

Auf Anfrage senden wir uns fern Prospett frei. Wirs. 3. Luebed, Superintendent.

Die Berausgabe meines Buchleins auch nicht auf eine bestimmte Zeit periprechen.

Mir war es darum zu tun, etwas für die Eltern noch gang junger und fleiner Rinder gu fchreiben, damit dem feruellen Problem schon in der Familie begegnet werde. Eltern, nur wenn Ihr Eure Kinder richtig erzieht, werden diese gewappnet sein, dem Leben au begegnen, wenn fie ins Leben hinausmüssen, und darum wollte ich den Predigern, Lehrern und Eltern zuerft etwas fagen. Ich schide Euch das Büchlein, das ichon fertig habe. Der Breis bafür ift 35 Cent. Wenn 3hr gur Berbreitung diefes nun ichon fertigen Seftchens mit gutem Gewiffen etwas beitragen könnt, so werde ich Euch dafür febr dankbar fehr. Wenn es Euch gefällt und etwas hilft, dann fagt es in einigen Beilen in unferen Blättern, werden auch andere es bestellen, und was ich dafür einnehme, geht gur Berausgabe bes nächften Beftchens, wenn mir darin nicht jemand zuvorkommt, was ich sehr wünsche, und - wenn der liebe Gott mir gibt, was ich nach Leib und Geele für die Arbeit haben

Es gibt zwei Bege, einem Problem zu begegnen; einen äußeren, methodifchen und einen inneren, wesentlichen. Biele möchten in allem gern die Methode haben, die unsehlbar wirkt, aber wo kein inneres Wesen ift, da ist auch die schönste Methode wirkungslos oder fogar schädlich.

# Freie Probe

für Abeumatismus-Schmerzen

Benn Gie Comergen in Gliebern und Gelenken bulben, ober mit jebem Bitterungewechsel Schmergen und Bitterungsvechsel Schmerzen und Empfindlichteit spüren, versuchen Sie doch einam Roffe Tabs tostenlos und ohne Berbindlichteit. Bon Tausenden schon mehr wie 20 Jahre benützt für Linderung der Schmerzen von Rheuserichten ntismus, Arthritis und Reuritis. Freie Offerte an Lefer diefer Zei-

Benn Sie noch nie Roffe Zabs bemutt haben, laben wir Gie ein, fie gu verfuchen - erproben auf unfere Kosten. Erlaubt uns ein volles Katet zu senden. Gebraucht 24 Tabletten frei. Wenn nicht mit dem Resultat und niedrigen Kreis höchst erfreut, schickt ungebrauchten Rest zurück, und Sie schulden uns garnichts. Schickt in Geld, nur Namen und Adresse schied an Rosse Products Co., Tept. M.21, 2708 Farwell Ave., Chicago, II., U.S.N.

Bier ein fleines Beifpiel dafür, was ich meine.

Grüber murden die Anaben gur Furchtlosigkeit erzogen, indem man fie über das Schmachvolle der Feigheit unterrichtete und ihnen das Chrenvolle des Mutes verführte. Aber diefe Belehrungen taten nicht, was man beabfichtigte, und fehr oft murden den Golbaten por dem Rampf Raufchmittel eingegeben, damit fie die Gefahr bergeffen follten. Die Raufchmittel wirften eine furge Beit und machten dann einer umfo größeren Erschlaffung Plat. Im Laufe der Beit ruinierten fie den Rorper fo, daß gar nichts mehr von ihm erwartet werden konnte. 3ch felbst habe Leute Cocain schnupfen und dadurch mutig werden sehen, daß fie den Teufel nicht fürchteten. 3ch habe nicht sehen können, wie es ihnen zumute war, wenn fie nun dem Teufel begegnen mußten und fahen, daß er graufamer und mächtiger war, als es ihnen in ihrem Rausch erschien. — Aber ich habe fie erschlafft und untüchtig für diefes Leben aus ihrem Cocainrausch ermachen seben.

Die Bibel gibt uns feine folde Mittel, mutig gu merden, fondern fagt: "Biderftehet bem Teufel, fo flieht er pon euch!"

Meine lieben Leute, bentt nicht, ich fonnte Euch ein Beftchen in die Sand geben, burch welches gelöft werden fonnte, mas durch lange, falsche Erziehung zu einem knotigen Broblem murbe. Biderfteben müffen wir, und dazu brauchen wir die Rraft von oben, die im nüchternen Zustand mutig macht und gu Rampf und Gieg befähigt. Mit dem Schwert des Fleisches fann man um fich hauen und berferkern, auch wenn man im Rausch ift. Das Schwert des Beiftes aber fann nur bon einem ftarfen Bergen und mit einem flaren Ropf geführt werden.

3d fann Gud nur auf die Urquelle der Kraft hinweisen und fann Gud fein demifches Mittel jum Ueberwinden bieten.

Mein Büchlein fritifierend, fagte jemand, es fei ja gut, aber es fei noch nicht bas, denn es fordere von den Eltern, was doch Angelegenheit der Prediger und Lehrer fein miiffe, weil fie weiter gebilbet feien. Diefem Bater mar es unangenehm, daß ich ihm zumutete, noch etwas zu Iernen. Er wollte im alten Schlendrian in feiner Familie fortleben, und dann follten Lehrer und Prediger fommen und ihm feine Jungens fleißig, gut und fromm machen.

Das Elternhaus vorab muß forgen, daß uns Gottes schöne Gabe nicht jum Problem wird, und wo ich da helfen fann, tue ich es gern. Richts für ungut!

Mit herglichen Grüßen Jacob S. Janzen.

Die Mennonitische Rundschau begann fürglich den 65. Jahrgang. Dieses ist somit das 65. Jahr ihres Bestehens. Sie murbe also im Jahre 1877 jum erstenmal berausgegeben. Mit dem neuen Jahrgang hat fie ein mehr funftvolles Aussehen befommen, ift fonft aber fo gediegen, wie je zupor. Bir begliidwiinichen Beren Reufeld, den Editor, ju diesem neuen Jahrgang!

-Hillsboro Journal.

# Bericht

über den Berlauf der allgemeinen Sonntagionl-Ronvention der Ontario Ronfereng der Dt. B. Bemeinden, am 29. und 30. Nob. 1941 in Ritchener, Ontario.

Teure Lefer und Sonntagichulfreunde!

Ich gruße Euch mit dem Worte Beiliger Schrift 5. Doje 6, 6. 7 mo es also heißt: "Und diese Borte, die ich dir heute gebiete, follft du gu Bergen nehmen; und follft fie deinen Rindern einschärfen, und davon reden, wenn du in deinem Saufe figeft, oder auf dem Bege gehit, menn du dich niederlegft, oder aufstehft"

Bum zweiten Male hatten wir im verflossenen Jahre das große Porredit uns als Conntagionilarbeiter allgemein au perfammeln, wofür mir Gott und unferen Gemeinden fehr dankbar find!

Es maren außerPredigern und andern werten Gaften mehr als 60 C. C. Lehrer von allen Ortsgruppen der Ontario Konferenz erichienen. 218 besondere Gafte hatten wir Geschwister A. A. Rröfer, Binfler, Man., in unferer Mitte. Bur festgefetten Beit murbe bie Ronbention eingeleitet und eröff-

Prediger R. R. Jangen, Leiter der Kitchener Gemeinde, hieß sämtliche S. S. Lehrer, als auch fonft alle Erichienenen herglich willfommen und leitete die Berfammlung ein mit Biglin 118 "Dies ift der Tag, den der Berr macht - und wir fegnen euch, die ihr vom Saufe des Berrn feid".

Br. A. J. Did, Leiter ber ört-lichen S. S. begrüßte die Bersammlung mit Joh. 9, 4: "Ich muß wirfen die Berke des, der mich gesandt hat, fo lange es Tag

Lehrer B. B. Boldt, Borfiger des Ronfereng-Schul-Romitees, eröffnete die Konvention und führte die Ball des Brafidiums durch. Wonach die Briider N. Both, Bineland und 3. T. Ewert, Riagara on the Late die Leitung der Berfammlung übernahmen u. d. Brüder 3. Biebe, Binelond und B. Betfau, Birgil als Schreiber dienten.

Dem Programme gemäß famen, unter anderem, folgende Puntte gur Berhandlung und Befpredung:

1. Ginheitlicher Lehrplan für unfere Sonntagichulen. — Sierzu Bortrag: "Lehrfurins für unfere Sonntagidulen" von Lehrer B. B. Boldt, Kitchener. Schon viele Jahre haben die G. G. Lehrer unferer Konferenz dahin gearbeitet, einen einheitlichen Lehrplan au ichaffen. Diefes gute Beftreben ist nicht ganz ohne Erfolg geblieben, — hat aber noch nicht das Befriedi. Resultat allgemeiner gung gegeben, man hat noch immer mit Schwierigfeiten, wie Sprache und Leitfäden, ju fampfen. Da die gradierten Leftionen für S. S. Lehrer nicht mehr in der Muttersprache zu beziehen find, hat man in vielen E. Schulen die "All Bible Grabed Leffons" eingeführt, unterrichtet aber nach üblichem Sprachgebrauch. Sierzu. führte Lehrer Boldt in feinem Bortrage aus, daß das Pringip der "An Bible Graded Leffons' fehr gut und empfehlenswert fei, befonders für die jungeren Alaffen, jedoch seien diese Lektionen nicht gang unferen Berhältniffen angepaßt. Daher märe es ratfam in der Mittelftufe eine geschichtliche Darbietung in der Sprache der Bibel, dem Tertworte derfelben möglichit nahekommend, zu geben. (Rach einem borhandenen Leitfa-Der Ingenbflaffe fei am beiten mit der Bibel gedient. Lebrer Boldt ift gebeten die einzelnen Gemeinden für diesen Blan gu intereffieren, um fie für einen einheitlichen Lehrfurfus in unferer Konferens zu gewinnen.

2. Conntagidullehrerfurje. Das Ronfereng.Schulkomitee legte der Konvention einen Blan bor für einen zweiwöchentlichen G. G. Lehrerkurfus in allen Gemeinden. bedient von einem Lehrer der Bineland Bereins-Bibelichule. -

Diefer Plan wurde, nach vielfeitiger Besprechung und Beleuchtung von den S. S. Lehrern warm begrüßt und angenommen.

3. Bur Berichonerung des Feftes (der Konvention) mit Liedern, Gedichten, Mufik, und andere trugen die S. S. Lehrer und Schüler vom Orte bei. Das Kitchener Männerquartett, Solofänger und andere Freiwillige brachten auch etwas

4. Br. A. A. Rröfer, Lehrer ber Binkler Bibelichule, mar unferer Einladung gefolgt und diente, nachdem er viele Gruge von Lehrer und Schüler der Pniel Bibelichule übermittelt batte mit zwei praftiichen Gefangübungen mit den Rinbern am 1. und am 2. Tage. Br. Aröfer wies bei diefer Arbeit befonders darauf hin, wie notwendig es fei, die Rinder mit dem Inhalte des Liedes, d. h. mit dem Sinne des Textes bekannt ju ma-

Um 1. Abende faben wir Lichtbilber der Commerbibelichulen, die von Lehrern ber Binfler Schule geleitet werden, und auch Bibelschulkursen bei Winnipeg Lake, u. a. m. Diefe Bilder gaben uns einen tieferen Einblick in das Leben und Birten der Schule. Am Sonntag morgen gab Br. Kröfer der Schule, in interessanter Beise einen "Chalf Talf" — "An die Ritchener S. Schule, vom lieben Gott"

5. Bormittagsgottesbienft. Predigt von Br. P. Reimer, Port Roman.

6. Bortrag: "Ginleitung und Schluf in ber G. Schule (Chilbs worship)" von Lehrer A. A. Aröfer. Es ift von großer Bichtigfeit auch diesen Teil des Kindergottesbienftes ber Geele bes Rindes entsprechend zu halten, damit die S. Schüler ichon in ihrer früheiten Rindheit Anleitung und Gelegenheit jum Beten befommen.

7. Bortrag: "Die Begebenheiten bes Conntagidmlbienftes" von Lehrer A. Blod, Birgil. Das hohe Biel des G. G. Lehrers; Geine aufopfernde Beit; Seine dienliche Bucht; Der große Lohn. Dieser Bortrag sprach von den Leiden und Freuden des G. G. Lehrers und hat die Bergen der Lehrer er-

8. Fragefasten, geleitet von Lehrer A. A. Aröfer.

9. Laufende Fragen. Die nächste

Ronvention foll im kommenden Berbfte in Bineland, Ont. ftatt-

10. Jum Schluß gab, der in jüngster Zeit felig heimgegangene Missionar, C. S. Unruh die wärmfte Anerkennung und ermahnte das Wert der Sonntagsichule und Jugendarbeit ernstlich zu betrei-

Mit Gebet und Lied: "Gott mit Euch, bis wir uns miederfehn" von Pred. S. S. Jangen, murde die Berfammlung geschloffen. Rach einem gemeinschaftlichen Mahl begab man fich auf die Beimreife.

Im Auftrage der Konvention 3. I. Emert.

# Bekanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gegeben, daß die jährliche Berfammlung des Gud-End Beerdigung-Unterstützungsbereins am Montag, die den 16. Februar, 8 Uhr abends in der Kirche, Ede Juno und Billiam in Binnipeg ftattfinden foll, mozu alle Mitalieder und Freunde des Bereins freundlidift eingeladen find. Es fonnen noch etwa 40-50 Perfonen als Mitglieder Aufnahme in dem Berein finden. Rabere Mustunft erteilt der Borfigende des Bereins Johann Rlaffen, 540 Bannatyne Ave., Binnipeg, Man.

Die Berwaltung

# Zu verkaufen.

Sabe eine gute amerifanische Siehlennahmafdine gu bertaufen, (Sandis Rafdine Co., St.

Rouis), die Maschine ist in guter Ordnung, Breis \$100.00. Man schreibe an:

D. M. Friefen, Bog 155, Binfler, Man.

Dabe gesundheitshalber das Farmen aufgegeben und verlaufe deshalb folgenves Inventor: 2 Traktoren (ein Fordson Traktor vom Jahre 1926 u. ein Mac.-Deering 15—30), 1 24. Scheiben Trill; Mac. Cormit Bower Kinder, 10 Juh; Mac. Deering dreisschaftgriger Pflug, 14 Boll, zum Traktor, ein zweischaftgriger Pferde-Pflug; ein Kultivator zu 4 Pferde. Im nassere Auskunft wende man sich an: bere Austunft wende man fid G. T. FRIESEN, Arnaud, Man.

Inventar zu verkaufen

### Einladung.

Die Geschichte des verlorenen Sohnes wird gebracht werden, Sonntag, den 15. Februar 7 Uhr abends in der Kirche auf 621 College Ave. Alle find herglich einge. laden dazu.

23. Falt.

#### Ein Sendbrief.

Im Juni 1932 bon Eberhard Arnold gefchrieben. (Eingefandt von Guftav Stawigfi) (Fortfetung)

3ch bitte Euch also, immer wieder zu erwägen, daß wir uns in einer schweren Rotlage befinden, die eine doppelte Ursache hat: Ein-mal, daß unser Kreis beständig wächst, also immer mehr Nahrung und Wohnung und auch immer mehr Arbeit braucht, und dann, daß wir zu wenig Land haben, um die Ernährung für fo viele Menichen au beschaffen. Das gilt auch von der Milch für die vielen fleinen Kinder, mit denen wir rechnen muffen. Bei fünfzehn Familien find feche Rübe viel zu wenig. Um aber mehr Rübe taufen und einstellen zu können, müßten wir erftens Geld für den Anfauf bon Rüben und zweitens mehr Biefen und Futter, also mehr Land haben. Roch schlechter als mit ber Mild fteht es mit Fleisch und Fett und Giern und Obst und allen anderen Nahrungsmitteln, por allem mit Roggen, Beigen, Gerfte, Safer und allem Getreibe. Land-wirtschaft und Garten fonnen mit dem fleinen Land nicht die Sälfte unfrer Ernährung beschaffen. Benn wir nicht unferen Landbe. fit bon 165 Morgen (102 acres) auf 400 Morgen (247 acres) bringen fonnen, werden wir in wenigen (4 bis 5) Jahren Diefelbe Geldjumme für jährlichen Lebens. mittelfauf ausgeben, also fait wegwerfen muffen, die wir für den Unfauf des notwendigen Landes brauchen, aus dem wir jabrlich diefelben Rahrungsmittel durch eigene Arbeit berausholen fonnten. Sier fonnte der Gemeinde Gottes und ihren Armen eine 3abr für Sahr ichwer gu ichaffende und unfruchtbare, also unnüte, Geld. ausgabe in eine einmalige nütgliche Bilfe für fruchtbare Arbeit berwandelt werden. Diefelbe Rotwen. diafeit fonnt ihr aus unferer gefamten Bermögenslage erfeben. Die bisherige Bilfe durch Gure, der Brüder, Liebesgaben und durch das von unferen neuen Mitgliebern mitgebrachte Beld ergibt folgenden Befitftand unferes Bruberhofes: Alle Güter und Werte on Baufern, Land, Möbeln, Geraten, Maidinen, Borraten, Bieh und allem anderen, was uns zugehört, geben den Wert von fait 47 500 Dollar. Das ift ber Befig, alfo das Bermögen unferes Bruberhofes. Aber er ift belaftet. (Fortsetung folgt.)

Urbeiter gesucht.

Buche ein Chepaar als Arbeiter auf der Farm, können 2 Kinder haben. Die Frau muß kochen und baden können, der Mann muß Traftor fahren können. Lohn nach lebereinfunft. Suche ebenfalls auch noch einen alleinstehenden Arbeiter muß auch mit dem Trak-tor bekannt sein. Angebote richte man an

OTTO BENKE, Box 172, Holland, Man.

#### DAS SEXUELLE PROBLEM

eine fleine Unleitung für Eltern, Lehrer und Brediger.

beziehen bon: Jacob S. Jangen, 164 Erb Str., Beft, Baterloo, Ontario

Breis 35 Cents, portofrei.

# Eumber, fuel, feed Ein jeder braucht Brennmaterial bei diefer Ralte. Und wenn die Reihe an Ihnen ift, machen Sie Ihre Bestellung bei: C. Huebert Etd.

Gute und aufrichtige Bedienung ist zugesichert. Beweis dafür ist die stetige Junahme der Kundschaft. Sollte im Falle von Ihrer Seite eine Unzufriedenheit stattfinden, welden Sie sich sofort telephonisch oder welchen Weg es Ihnen am besten past. Es wird unbedingt so gut wie möglich ausgeglichen werden.

werben. Es ift erwünfcht, uns einen Tag Beit gum Liefern gu erlauben. Achtungsvoll

C. HUEBERT LTD. 215 Oakland Ave.,

Phone 502 583

294 Wardlaw Ave. Phone 42 269

Winnipeg, Man.

# Dennoch!

Die Geschichte eines gludlichen Lebens. von Selma von Sellermann.

#### (Fortfetung)

"Rennen Sie sie?" fragte Reni, dem Schimmel den Hals klopfend, was dieser mit einem schnuppernden Suchen nach Zuder beantwortete, von dem sie stets ein paar Stück bei sich trug.

"Ro, keine Ahnung. Die meisten Gäste, die er mir anschleppt, sind mir fremd, aber nett sind sie alle", lachte die junge Frau und lief leichtfüßig in die Küche, um Sam für den Abend zu instruie-

Es dämmerte bereits, als Mr. Aredell mit dem angefündigten Befuch im Bagen vorfuhr. Reni, die nach einem herrlich ruhevollen Radmittag in der Sangematte bor bem langen Spiegel in ihrem Bimmer Toilette machte und fich gerade zwei Rosen, vor die Bruft steden wollte, hordte auf beim Aniriden der Bagenraber auf dem frifchgeftreuten Gartenfies. Schritte wurden hörbar, die fich dem Saus näherten, die fnarrenden Solgitufen gur Baranda - des Hausherrn helle, ein wenig scharfe Stimme, eine andere tiefere -- und nun ein Lachen, flingend und herlich -- die beiden Blüten flatterten gu Boden, jah gitternden Sanden unbemerft entalitten.

"Liebe Agnes, hier bringe ich dir zwei fünftige Kalifornier: Mr. Lee, Graf Bord — meine Frau, Miß Möller, unser lieber Gast und eine Landsmännin von Ihnen, Graf —" das letze in Deutsch.

Bie in einem Traum befangen legte Reni ihre Sand in die des großen schlanken Mannes, der ritterlich der Sausfrau einen duftenden Relkenstrauß überreichte.

"So hat mich meine Ahnung nicht betrogen," sagte die warme Stimme, "dem Bunsch ist ein Wiedersehen in unverhofst kurzer Zeit gesolgt. Dars ich hoffen, daß auch Sie sich ein wenig darüber freuen, Fräulein Möller?"

Die grauen Augen strahlten stumme Bejahung. "Busten Sie,

"Rein, purer Glückszufall! In den Rodies traf ich Mr. Lee, einen alten Befannten aus den Rolonien, wieder, der mich einlud, ihn auf neuerworbenen Gut in Kalifornien zu besuchen, was ich um fo lieber tat, als das Land mid bon je lodte. Die Reiferoute paßte auch, da ich von Fristo aus dirett nach Camoa fann, mo ein Regierungspoiten in verheißender Aus. ficht fteht. Daß Lee Mr. Kredell jum Unwalt hat und feine Frau Gemahlin mit der reizenden Drs. Rredell jener unvergeffenen Stunden im Pullman identisch, habe ich erft jett erfahren. Es ift eine Gottesfügung, die ich dankbar

Bas Reni an jenem Abend genoß, wußte sie nicht, mas sie sprach, ebensowenig. Denn die Laute lebhafter Fröhlichkeit, die über die blumengeschmücke Tasel lachend und plaudernd hin und der flogen, wurden übertäubt von dem Jubel in ihrem Gerzen.

"Und nun kommt das Schönste", rief Agnes Kredell, zum Klabier eilend und den Deckel aufschlagend, "wir haben nämlich eine Lerche im Saus!"

### In Krantbeitsfällen

gebranchen Sie die unschäbliche, boch zuverläffige Komdopathische Wittel von DR. C. PUSHECK zu haben:
Pusheck Medical Institute Dept. R-42
807 Alverstone St., Winnipeg, Man.

Man fdreibe um eine Breislifte.

Ohne Biberrede ließ fich Reni von der Freundin an die weißen Taften ziehen, denen fie im verträumten Singleiten das Geheimihres Glücks anvertraute. Dann erhob fich die junge Stimme im Lied. Und in die Blide ihrer Buhörer trat weiches Sinnen, das sich willig dem Zauber der lieblichen Tone ergab — trat lächelndes Berfteben, da sie den blonden Mann faben, der gang verfunten den erbetenen Beifen laufchte und dabei fein Auge mandte von der Sangerin, die den feinen Ropf wie ein echter Singvogel redte, daß man die weiße bebende Reble fab.

"He's all gone", flüsterte Krebell seiner Frau zu. Sie legte mahnend einen Finger auf die Lippen, reichte dem diskret lächelnden Engländer eine Schale nit eingemachtem Ingwer. Ein paar schmeternde Afforde — lachend drehte Reni sich um. Der Bann war gebrochen. Die Unterhaltung wurde allgemein und floß so angeregt dahin, daß beide Serren beim Ruf der Schwarzwälder Stuckschuft erschrocken aufsprangen. Schon els — eine volle Stunde über die übliche Besuchszeit!

Alls sie alle auf der Beranda standen und Sam erschien, um den Gerren zum Tor zu leuchten, gab Bord seinem Freund einen heimlichen Ruff Der peritand.

"Hoffentlich haben wir die Freude, die Serrschaften bald wiederzuschen", sagte er, "wir sind ja leider nur einige Tage hier in der Stadt was haben Sie morgen

"Da wollte Mr. Ortega —" begann Kredell — und hielt hörbar den Atem an.

Seine Frau war neben ihn getreten, hatte järtlich seinen Arm genommen und im Schutz von Schleppe und Dunkelheit mit nicht mitzuwerstehender Deutlichkeit und einem hohen Absatz auf seinen Fuß getreten — "eigentlich kommen, aber er hat heute früh abgesagt," vollendete sie liebenswürdig den unterbrochenen Satz des Gatten.

"Famos! Da dürften wir Sie vielleicht zu einem kleinen Picknick nach Rochy Beach einladen?"

Che der Advokat erwidern konnte, hatte Frau Agnes für sich und Reni zugefägt. —

"Autsch, mein Fuß", jammerte der Getretene, als er im Schlafzimmer den Schuh abstreifte, "den hast du Rabenweib gewiß zu Mus zerquetsch!"

"Poor darling!" Die junge Frau, die im weißen Spikenpeignoir ihr Haar vorm Spiegel bürftete, kam auf ihn zu und rieb ichmeichelnd ihr Gesicht gegen seine Wange. "Sab ich dir wehgetan? Im so sorn! Aber du warst drauf und dran, eine große Dummheit zu begehen und all meine schönen Pläne über den Jaufern zu werfen. Das durfte einsach nicht geschehen und es geschah auch nicht!"

Triumphierend küßte Frau Agnes die Nasenspike des brümmelnden Gatten und tanzte zum Spiegel zurück.

"Sag mal: hat Ortega wirklich für morgen abgesagt?"

"F bewahre".
"Ra danke schön." Kredell kratte sich bedächtig hinterm Ohr, eingedenk der Begütigungsszene, die ihm mit dem temperamentvollen Spanier und gutzahlenden Klienten bevorstand. "Wenn ihr Frauen euch mal etwas in den Kopf setzt

# 26. Rapitel.

"Run, wie gefällt es Ihnen bier, Kräulein Wöller?"

"Eins a plus!" Reni seufzte in tiefinnerster Befriedigung, wies dann mit der Hand geradeaus: "Kann es etwas Schöneres geben als diesen breiten weißen Strand mit der schäumenden Brandung und dem leuchtend blauen Weer dahinter, das unter dem Sonnenglanz immer neue Tönung annimmt?" Sie wandte sich lebhaft ihrem Begleiter zu. "Auf der Reise nach Amerika lernte ich das Meer im Sturm kennen — dann den Stillen Ozean, der wie eine liebliche Schwester des rauhen Atlantik wirkt. Es waren ungeheure Eindriide, geradezu bedrückend in ihrer überwältigenden Größe, erft allmählich wuchs ich in sie hinein."

"Empfängliche Sinne bereichern fich an jedem neuen Eindruck, fie nehmen zu eigen, was Oberflachlichfeit dem Augenblick gewiffermagen nur entleiht." Des Mannes Augen glitten finnend durch den flirrenden Sonnendunft in die Ferne, wo in wingiger Rleinheit ein Dampfer seines Begs zog. Deutlich sah man die Rauchfahne in feiner Spur wie einen ichmargen Strich am wolfenlosen Bori-Beiter nach links, in der Richtung des Hafens und näher der Kufte, schwirrten gleich glangenden Silberfloden Seemoven über das Baffer bin. Ihre bellen, durchdringenden Schreie hallten schwach herüber.

Reni hatte sich lichtgeblendet umgedreht und sah ins Land hinein, das sich hinter den ansteigenden Dünen in sansten Sügelwellen weithin dehnte. Bord trat neben

"Dorf hinter dem Berge liegt San Luis und nicht weit davon Vaso Robles mit seinen heißen Seisquellen — weiter inland nach rechts das liebliche Santa Maria, dessen Rame wie ein Gebet klingt, und unten nach Süden zu Nipomo, berühnnt sirr seine köstlichen Aprikosen. Sahen Sie je einen Oran-

gen- oder Aprifosenhain gur Erntezeit? Oder zur Zeit der Blüte? Ein bezaubernder Anblid! Es ift ein herrliches Fledchen Erde hier, reicher Beidestreden voll, Früchte und Getreide wachsen in beinahe wuchernder Ueppigkeit. Aber webe, wenn ber Regen in den Bintermonaten ausbleibt, wenn Tag für Tag die Sonne wie ein glühender Aupferball unbarmherzig auf das verschmachtende Land herunterbrennt, wenn der beforgte Landmann dutende Male am Tag nach seinen Pflanzen und Bäumen sieht, die er hilflos vertrodnen laffen muß, wenn ber Staub gur Qual, das Baffer fnapp wird! Dürre find Solche Zeiten ber furchtbar. So gleicht fich alles auf der Welt aus, damit das Leben überall erträglich und" feines Lächeln — "nirgends ein vollendetes Paradies uns allzu febr an diefe Erde feffelt."

"Ja, es ist mundervoll hier", fagte Reni, gedankenversunken in das fonnenüberftrahlte Salbrund des Landes blidend, durch deffen Täler und Söben fich schmalen bel-Ien Bandern gleich die Landftrahen zogen. "Aber — es ift nicht Seimat, diese Schönheit im Superlativ. Ich weiß jett, was Sie damals im Zuge fagen wollten, Graf Bord: Man kann nicht in zwei Ländern zugleich daheim fein, ohne in feinem Bergen eine Leere, einen Zwiespalt zu fühlen. Bir murgeln viel tiefer in der Erde, die uns schuf, als wir ahnen. Anschauungen, Sitten, die wir gedankenlos annahmen, werden in der Ferne als einziges Bindeglied mit ber Beimat bewußt gepflegt.

haben Gie fcon ben

#### Nordwesten Kalender

ben allerichonften und biel gelefenen Ralender für bas Jahr 1942.

Der Kordwesten Kalender enthält eine außerordentliche spannende Erzählung "Annemarie," die den Leser dom ersten Sah dis zum Schluß fesselt. Diese Erzählung allein ist den Preis des Kalenders wert.

läßi

mer

fied

nah

lidy

lenders wert. Aber der diesjährige Nordwewesten Kalender weist noch

### eine Reihe längerer und kurzer Geschichten heiterer und ernster Natur

auf. Erzählungen, Reifebeschreibungen, naturwissenschaftliche Abhandlungen, Lebensbeschreibungen usw. gestalten ben Kalender zu einem Jahrbuch, das in keiner deutschen Familie sehlen sollte.

Breis nur 35c. . Wir empfehlen jedem ein übers aus interessantes Büchlein

Die Frau bes Bilatus eine Geschichte bes Bergens. Breis 25c.

25c.

Ber den Nordwesten Kalender bestellt und auch die Frau des Kislatius, erhält beides für nur 50c. portofrei. Bücher Ratalog auch frei zu haben.

BOOK and MUSIC STORE 660 Main St., Wpg., Man.

Ich gestehe, daß ich erst im Ausland deutsch geworden bin". (Fortsetzung folgt.)





Um den Auftrag auf Bacon zu erfüllen, werden viele farmer zur fütterung von Schweinen dieses Jahr Weizen wegen des Mangels an futtergetreide zu verwenden haben



Beizen sollte nicht allein versüttert werden, wenn er richtig gebraucht wird. Zwecks Erzielung erfolgreicher Ergebnisse bei der Fütterung und in der Fleischqualität sollte Beizen grob geschrotet werden, um Klumpenbildung zu vermeiden, wenn er angeseuchtet und mit anderem Getreide vermischt wird. Mischungen, die Beizen enthalten, sollten mit Protein, Wineralien und Bitaminen ergänzt und in kleineren Mengen gesüttert werden als Wischungen von Futtergetreide allein und zwar wegen des höheren Gewichtes per Waßeinheit und wegen des größeren Futterwertes per Pfund.

Bo bie Berwendung von Beizen notwendig ift, sollte er jettt verwendet werden, solange Futtergetreide noch zur Mischung verfügbar ist. Ein besonderes Büchlein über den Gebrauch von Beizen für Bieh ift über Aufsorderung erhältlich von:

> Ihrem Probincial Department of Agriculture, Agricultural College, ber nådften Dominton Experimental Karm ober bem Libe Stoc Office of the Dominton Department of Agriculture. Bits (dreiben Sie in englidger Sprache und geben Sie an, ob Sie diejes Bücklein wendlich ober franzölich Saden wollen.



G-150

AGRICULTURAL SUPPLIES BOARD Dominion Department of Agriculture, Ottawa Honourable James' G. Gardiner, Minister

Bilbelm nicht mieder gesehen, seit

das Schwere über fie gekommen



(Fortfetung)

Bilhelm war, wie fich benten läßt, heralich betrübt worden durch den Tod Tillis. Er hatte nicht kommen können, da er gerade in jenen Tagen durch die Berfetung an ein anderes Gomnafium in eine viel weiter entfernte Stadt hatte überfiedeln müffen. Er botte aber on Onfel und Tante geschrieben und auch an Dorchen, voll inniger Teilnahme.

Unter den Leidtragenden am Begräbnistage war auch jener Mann gewesen, an dessen Familie Tilli gulett ein Bert ber Barmherzigfeit getan hatte. Ihr Beimgang ichien ihn febr gu erschüttern; "denn," fagte er, "diese edlen Menschen haben mich vom Rand der Berzweiflung errettet, haben mir den Glauben an Gott wiedergegeben." Bieviele Geufger, bon der Armut ausgestoßen, verhallen! die meisten gehen achtlos vorüber an den Glenden und Betrübten und bedenken nicht, wie ein freundliches Wort, ein Liebesdienst von umberechenbaren Folgen fein fann. Durch des Pfarrers Bemühen und Berwendung freundliche Freunden wurde dem armen Mann eine Stelle guteil, die er trop feiner Kranklichkeit auszufüllen vermochte. Die Familie blieb feitdem dem Rosenhagener Pfarrhaus in größter Dantbarteit verbunden.

The Matheson Clinic 301-2-3-4 CANADA BUILDING

Mebizinisch und Chirurgisch Sastatson, Sast. Office Phones: 3903-3939 Resident Phones:

Dr. Matheson 91 253 Dr. Kusey 5068

Dr. med. H. B. Gpp, B. Sc., M.D., C.M., L.M.C.C. — Der fleine Geburtshelfer. — Urschrung des Lebens, Schwansgerschaft, Entbindung und Kindesernährung. — Allgemeinsbestrnährung und vollstümlich dargestellt. Preis brosch. 35c. Zu beziehen durch den "Boten" und die "Mundschau."

war. Ob er es wohl auch recht tief mitgefühlt hatte? Ernst und schweigend gingen sie nebeneinander ins Saus. Am Abend, als fie mit Sade und Giegfanne gum Softor hinaus wollte und Bilhelm fie fragte, wohin sie gehe, antwortete sie vorwurfsvoll: "Wilhelm, weißt du das nicht? Willst du nicht mit-3mei Jahre find vergangen. Es geben?" Er schüttelte den Ropf ift wieder Frühling. Rauhe Binund gab vor, mit dem Onfel fprede, kalte, regnerische Tage haben chen zu muffen. Sollte wohl der das Bachstum zurückgehalten. Schmerg nicht tief bei ihm gegan-Run aber, bei eingetretener wargen sein, daß es ihn nicht hinzog mer Bitterung icheint die Ratur ihre Gaben in doppelter Fülle an den Ort, mo ihre geliebte Schwester ruhte? Als sie an das spenden zu wollen. Die saftig grünen Wiesen, die dicht nebeneinan-Grab fam, fand fie einen frifchen Grang auf bemfelben. Ber fonnte ber aufschießenden Salme auf den ihn anders hingelegt haben, als Wilhelm, den sein Weg am Got-Feldern, alles verfündet, wie der Berr die Erde aufs neue fegnen tesader vorbeigeführt hatte? Er wolle. Und gur Freude der Menichwar alfo fcon dort gewesen, er beit ichenfte er Blumen und Blumochte und tonnte feine Gefühle ten überall. Duß da das Berg nicht bor andern nicht gur Schau trafrohlich merden? Auch unfer Dorden schaut wieder vergnügt drein. Benn gleich die Trauer um die geliebte Schwester noch immer im Bergen wohnt und die Erinnerung

an die Beimgegangene fie oft mit

Behmut erfüllt, so hat die alte

fröhliche Natur in ihr wieder die

Oberhand gewonnen, und die El-

tern freuen fich des. Gie ift im

Garten beschäftigt und gieht eben

mit fundiger Sand das Unfraut

aus einem Blumenbeet, dabei

ftimmt fie an: "3ch finge dir mit

Berg und Mund, Berr, meines

Berzens Luft, ich fing' und mach'

auf Erden fund, was mir von dir

bewußt." Gie bort nicht, daß Man-

nertritte naben und fingt weiter.

Blöglich, als fie ben vierten Bers

beginnt, fällt eine fraftige Bag-

ftimme ein: "Wer hat das ichone

Simmelszelt boch über uns ge-

fest? Wer ift es, der uns unfer

errötend: "Bilhelm, du? Davon

Antwort. "Ich will wieder einmal

die Pfingftfeiertage bei euch ver-

leben, hab' mich lange darnach ge-

fehnt. Batt' es nicht gedacht, daß

ich in beinahe drei Jahren eure

Schwelle nicht betreten murbe.

Aber, Dorden," fagte er mit wei-

dem Ton, und feine Biige nahmen

einen traurigen Ausdruck an, "ich habe viel an euch gedacht" Weiter

fonnte er nichts fagen. Er brachte

den Ramen "Tilli" nicht über seine Lippen. Dorchen stürzten die

Tränen aus den Augen, sie hatte

wußte ich ja gar nichts."

Dorchen fpringt auf und ruft

Es weiß es niemand," war die

Feld mit Tau und Regen nept?"

Gegen Dorchen mar er anders, als er zu fein pflegte. Der alte netfende Ton hatte aufgehört, er behandelte fie zuvorkommend und rüdfichtsvoll; es fchien, als wollte er ihr hierdurch feine Teilnahme an dem schweren Berluft, der fie betroffen, fund tun.

Bie ging es aber bem Dorchen

in diesen Tagen? Gie, die bisher barmlos und autraulich gegen Bilhelm gewefen, fühlte fich oft verlegen und befangen, wenn er sie anredete. Gines Tages, als er vom Spaziergang fam, mit einem gro-Ben Straug Feldblumen für die Tante, entnahm er demfelben zwei Bergigmeinnicht und gab fie Dorden mit ben Borten: "Sier haft du auch etwas!" Sie nahm die Blumen dankend, fühlte aber, wie eine jabe Rote ihr bis in die Schlafen stieg, und sobald fie unbemerkt entschlüpfen fonnte, lief fie binouf in ihr Stübchen. Am Tenfter blieb fie fteben und leate die Sand aufs flopfende Berg. "Bas ift's nur?" fagte fie balblaut vor fich bin. "Ift der Bilhelm anders geworden oder ich? Er hat mir früher oft Blumen gebracht, große, dide Sträuße, und ich bin nie so darüber erschroden, als über diese beiden winzigen Blümlein." brebte fie in den Fingern berum und betrachtete fie bon allen Geiten. "Ihr feid meine bergigen, fleinen Lieblingsblumen", fagte fie wieder und heftete ihre Augen funend auf diefelben, "warum mir ich benn über euch erschrecken und rot werden, und das Herz flopft, als wollt' es zerspringen? 3d bin bofe auch euch," rief fie plötlich und warf die unschuldigen Blümlein auf den Tifch; "früher freute ich mich über euch, und jett macht ihr mich fo unmutig, fo ungemütlich! Und mit dem Bilhelm dem Bergflobfen und Rotwerden ift's auch nicht mehr so gemiitlich. D. wenn doch Tilli bier mare, fie fonnte mir fagen, mas mit mir ift. Es war doch viel, viel schöner, als wir ju breien maren". Gie ftanb mieder lange finnend da, doch eh' sie ergründet batte, was es mit auf fich batte, rief die Mutter gur Arbeit. Das war gut. Unter ber Bereitung des Abendbrotes berflogen die unnüten Gedanken, und beim Effen war Bilbelm fo luftig, wie er noch gar nicht gewesen so lange er hier war. Sie mußte laden und fand allmählich ihre alte Bertraulichfeit mieder.

Am Abend vor Wilhelms Ab. reife hatten Rife und Dorden den Tifch unter ber großen Linde gededt. Es waren Gafte da, ein benachbarter Pfarrer, mit feiner Frau. Die Unterhaltung bei Tisch war eine lebhafte. Auch Wilhelm und Dorchen, die am untern Tifch faßen, unterhielten fich in alter, vertraulicher Weise. Plöglich, als Bilhelm sah, daß Dorchen kein Brot hatte und eben aufstehen wollte, um eins zu holen, hielt er fein großes Stud in die Bobe und fagte, sie schelmisch anblidend: Darf ich mein Brot mit dir tei-Ien?" Gie murde wieder verlegen und stotterte, sie denke, das Brot sei ja da, sie konne sich abschneiden. Während sie sprach, merkte fie wieder, daß ihre böfen Feinde,

Besuchen Sie den

Martt gebrauchter Untos.

Bebrauchte Caren und Trucks aller Preise, aller Modelle, aller Urt.

Imman Motors Etd.,

fort St. & Bort 2lve.,

Winnipeg.

das verräterische Rot und das beimtüdische Bergklopfen, berangezogen. Bie oft hatte Bilhelm fie genedt, und nie war fie ihm die Antwort fculdig geblieben. Sest faß fie da wie ein begoffener Budel und war wie auf den Mund geschlagen. Es war nur gut, daß die Eltern, die fich gerade eifrig unterhielten, nichts merften. Aber Bilbelm, der mußte etwas gemerkt haben; er hatte fie fo eigen angefeben und fein Brot gurudgenommen, und nun wagte fie gar nicht, jo lange das Effen mahrte, ihm ins Geficht ju bliden. Bas mußte er von ihr denten? Benn er nur erft abgereift mare! Bollte fie das wirflich? Ach nein, ihretwegen konnte er immer, immer bleiben trop alledem. Als der Tifd aufgehoben war und Wilhelm Dorchen "gesegnete Mahlzeit" munichte, behielt er ihre Sand etwas länger in der seinen und sagte leise: "Dorchen, ich möchte dich etwas fragen. Sollte es wirklich wahr fein, daß —

"Bas habt ihr für Seinlich-feiten?!" rief der Pfarrer scherzend dazwischen. "Gesegnete Mahlzeit, mein Töchterchen!"

Dorchen flog in feine Arme, ging dann jum Mütterchen und hielt fich in deren Rähe auf. Als die Gäste aufbrechen wollten, ichidte fich ber Pfarrer an, fie gu begleiten, auch Dorchen erhielt die Beifung mitzugehen, von Bilbelm murde felbitverständlich dasfelbe erwartet. Frau Pfarrerin rief die Rife, den Tisch abzudeden und begab fich ins Saus, um fich ein wenig auszuruhen. Als sie das Bohnzimmer betrat, stand Bilhelm am Fenster und trommelte mit den Fingern an die Fenfter-

"Wilhelm, ich dachte, du wärest mitgegangen?" fatge die Pfarr-

"Nonnte heute nicht", fagte er, ohne fich umzudreben.

"Bas haft du, Wilhelm, du bift boch nicht frant?"

"Das nicht, aber ich möchte gern mit dir reden, Tante." Dabei fah er immer zum Fenster hinaus und schaute die Tante gar nicht an. Endlich begann er: "Tantchen, du haft mir vor vielen Jahren bas Dorden einmal anvertraut, ich

durfte fie allein pom Babubof nach

Saufe fahren. Ich — ich wollte dich fragen, ob du sie mir nicht auf

"Nenes Testament"

mit Stidwort-Ronforbang Ronfordante Biebergabe

Gott hat ein Mufter gefunder Borte rwählt, um Sich in der Heiligen Schrift zu offenbaren (2. Tim. 1, Schrift 13). Daher wird in dieser Bieder-gabe, wo irgend möglich, jeder grie-chische Ausdruck mit nur einem deut-schen wiedergegeben, der dann für kein anderes Bort mehr verwendet

Die Ronfordang, obwohl in Deutsch, zeigt, wo ein= und basselbe Bort im Urtegt erscheint. Durch Stichwörter

Urtegt erscheint. Durch Stichvörter wird rasches Auffinden von Schriftsitellen erwöglicht. Dieses Reue Testament mit StichswortsKonkordanz in schönem Kunsteleverseinband haben wir auf Lager. Der Breis (auf Bibeldruchapier) ift \$3.15. Der Breis (auf Habernspapier) ift \$4.25. Bestellungen mit der Zahlung richte man an:

THE CHRISTIAN PRESS,

LTD., 672 Arlington St., Winnipeg

Dentiches Lefebuch. Für Fortge-schrittene. Dieses Buch follte ne-ben ber Biblifchen Geschichte für ben der Biblischen Geschichte für den deutschen Unterricht gebraucht werden, im Seim sowie auch in der Schule In schönem dauer-haften Sinband. **Breis 30c.** Bu beziehen durch: THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

#### Die Bibl. Beschichte

richte man an:

THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

gang anvertrauen willit?"

"Wo willft du denn mit ihr bin?" fragte die Pfarrerin er-

"Tante," rief Bilhelm ungeduldig, "verstehft du mich nicht? 3d möchte das Dorchen zur Frau."

"Du willft doch nicht fagen, daß du mir mein Dorden, mein ein und alles, entreißen willit?" rief die Pfarrerin aufs bochfte erfdroden. "Nie und nimmermehr!"

"3ch habe fie aber lieb", fagte Bilhelm weich, "und begehre fie und feine andere."

Die Pfarrerin erflärte aufs beftimmtefte, daraus fonne nichts werden; das folle er fich aus dem Sinn schlagen. Beder fie noch ihr Mann fonnten das Dorden miffen. Es sei rein unmöglich.

"Dann will ich fie auch nicht wiederfeben!" rief Bilbelm erregt. "Sage dem Onfel gute Racht von mir, ich komme heute abend nicht wieder herunter.

(Fortsetzung folgt.)

# Besondere Befanntmachung!

Eine Angahl Anfrage werben er-Eine Ungahl Anfrage werden er-halten über Hafenfälle. Dieses soll allen unseren Freunden zur Nachricht dienen, daß die Fälle von "Bush Nabbits" und "Jack Nabbits" eine große Nachfrage finden werden mit höheren Preisfen als lettes Jahr. Schreiben Sie um volle Austunft und um

"Schipping Tags." Alle ungegerbien Källe werden auch eine größere Rachfrage fins ben zu bedeutend höheren Preis

Für einen rechten Sandel, fchitfen Sie alle Ihre rohen Fälle, Häute, Pferdehaare usw. an uns, und werden Sie einer der Taufenden gufriedenen Berfender.

AMERICAN HIDE & FUR LTD. 157-159 Rupert Ave., Winnipeg, Man.

Chriftliche Belegenheits= u. Tischlieder

Bon Johann 3, Janben Der Breis ift 35c portofrei Ru beziehen bon THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

Befchichte ber Martyrer turge hiftorifche Rachricht von ben Berfolgungen ber

Mennoniten. Der Breis ift 75 Cent portofrei

THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

# Gejangbücher

45000

fleine ichards ober blondhaarige hühnerwaislein schauen aus nach einem heim. Sie werden fein, gefund und echt fein, dafür bürgt uns jer Rame

DYCK'S ELECTRIC HATCHERY

B. Bl. Rod Bullets @ 100 20,00 B. Bl. Rod Handen 11.00 Bullets garantiert 98%. Sähne nur wenn an Hand.

Für Bestellungen vor dem 1. März 10 Küchel oder 5 Pullets auf jede 100. Alle Breise F.O.B. Hatcherv. Falls Sie näher bei Winnipeg wohnen, versenden wir von Winnipeg,

28. 28. Dud, Gigentümer

Box 131, Riverville, Manitoba

Ersuchen Gie perfoulich ober brieflich um nabere Austunft. Für gutes Gebeihen ihrer Rüchel füttern Gie D. M. Chief Starter.

(780 Lieber) Ro. 105. Reratolleber, Gelbichnitt, Ruden-Goldtitel, mit Futteral \$2.00 \$2,75 Ro. 106. Aeratolleber, Goldschnitt, Ruden-Goldtitel, mit Futteral

Ro. 107. Echtes Leber bon guter Qualitat, Golbidmitt, Ruden-Golbtitel. Mandbergierung in Gold auf beiden Dedeln, mit Autteral

Pl. Rods

Ramenaufbrud. Rame in Golbbrud, 85 Cents. Rame und Abreffe 45 Cents. Rame, Abreffe und Jahr, 50 Cents.

Benn Gendung durch die Boft gewünscht wird, ichide man 15 Cente für je-Buch für Borto. Die Gendungetoften tragt in jedem Ralle ber Befteller. Bebingung ift, bag ber Betrag mit ber Bestellung eingefandt wirb.

In Canada muß man noch 11 Bregent Rriegsfteuer beim Empfang auf

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED 672 Arlington St., Winnipeg, Dan.

@ 100 **\$13.75** @ 100 **20.00** 

CONSTIPATED?

Spells of constipation often bring aggravating bowel gas, sour stomach, bad breath, coated tongue, headaches, dinziness, listlessness. ADLESIKA effectively blends 5 carminatives for genile but quick bowel action. Get ADLERIKA today!

### ADLERIKA

At your drug store -

Adoption of an overall price ceilg, which was announced by the rime Minister on October 18 and ecame effective December 1, was the outstanding development of the quarter's activities of the Wartime Prices and Trade Board.

With purchasing power expanding rapidly because of huge Government expenditure for war purposes, enlarged employment and rising wages, and with production of consumer goods contracting because of increasing diversions of labour and capital equipment to the war effort, a strong inflationary trend was indicated. Accordingly the Government imposed a "ceiling" on wages and prices. All prices of raw materials and fin-ished goods and prices of a number of services were thus brought under the control of the Wartime Prices and Trade Board.

Under the price ceiling order, no person may sell goods or supply services to the consumer at a price or rate higher than the maximum price or rate at which he made sales of such goods or services during the basic four-week period between September 15 and October 11, 1941. Except where minimum prices may be fixed, retail prices are free to fluctuate below this

#### **EASTERN CATTLE MARKETS**

After three weeks of heavy runs and active markets, TORONTO ran into a slack period and cattle were cleared slowly at a decline of Weighty steers made a top of \$10 but most sales were \$9.90

and below, and butcher steers and heifers closed at \$7.50 to \$9.25, with a few light steers up to \$9.60. Prices at MONTREAL were barely steady to 50c lower in spots with the lower qualities taking the heaviest losses. Steers ranged up to \$10.25 with most of the sales \$7.75 to \$10 and good cows were \$7 to \$7.50 and an odd \$7.75. There was no change in the situation in the MARITIMES and best steers were quoted at \$9.25 to \$10.

#### WESTERN CATTLE MARKETS

Orderly marketings served to check any sharp price losses in the west during the week and the better classes of shipping cattle held about steady at WINNIPEG, although the trade finished rather uncertain. A few selected steers of mixed weights made \$9.75 and good steers were generally \$9 to \$9.50. Stocker trade was about unchanged with good kinds of feeders \$8 and above. At CALGARY, there was fair action and the best of the steer offering made \$9.25 to \$10. At EDMONTON, there was good action and the bulk of the good steers rated \$9 to \$9.50. High prices paid at PRINCE ALBERT were \$8.50, MOOSE IAW, SASKATOON and VAN-COUVER \$9, and REGINA \$9-

#### UNITED STATES MARKET

While the Buffalo market was 25c to 50c lower, prices were still relatively 25c to 50c better than the Toronto level. Canadian steers ranged between \$10.25 and \$11.10, with one sale of an individual animal at \$13. At St. Paul, Canadian offerings were lighter than in the previous week and cutter to good cows were quoted all the way from \$7.25 to \$9 and medium to good bulls from \$8.25 to 9.50.

Exports during the week consisted of 5,061 beef cattle, 292 dairy, and 336 calves. Exports for the year to date, with corresponding figures for 1941 in brackets, are: beef cattle 34,932 (11,963); dairy 1,230 (1,046); calves 2,258 (3,226).

WHY ARE CANADIANS ASKED TO SAVE FATS, SUET, AND DRIPPINGS?

Soap will be made from these materials which formerly went to waste. Before the war large quantities of vegetable oils were used. They were imported from the Netherlands, East Indies, the Malay States, China, Japan, and Brazil by ocean tankers which are now needed to carry fuel oil to Britain for planes, battleships, and tanks.

Nearly every pound of vegetable oil imported has to be paid for in United States dollars. These dollars are needed to purchase munitions. Every pound of fats saved enables Canada to buy more weapons of war.

From these fats also comes glycerine, a vital ingredient in the manufacture of high explosive bombs and other munitions.

Save purchased vegetable shortenning by using in your cooking as much as you can of the fat from the meat you buy.

#### CBC's WASHINGTON CORRESPONDENT

James M. (Don) Minifie, White House correspondent for the New York Herald Tribune, is also CBC's special Washington correspondent. His fortnightly commentary on events in the United States capital is an important feature for those who want to keep abreast of happenings among our alliese to the south. Mr. Minifie is a graduate of Saskatchewan University and a Rhodes scholar. He will be heard next at 8.45 p.m. CST, (7: 45 p.m. MST) on Saturday, FebFACTS OF INTEREST

Canada's production of creamery butter in the calendar year 19-41 reached a total of 286;109,490 pounds compared with 264,723,669 pounds in 1940.

Cigarette releases in Canada established a new high record in 1941 when 8,581,740,500 were made available for consumption, an increase of 13 per cent over

Revenue passengers carried by civil aircraft in Canada during the first nine months of 1941 numbered 135,992 as against 105,015 in the corresponding period of

Canada's production of steel for the eleven months ended November, 1941, amounted to 2,193,276 tons compared with 1,825,752 tons in the corresponding period of 1940.

The Canadian output of pig iron in the first eleven months of 1941 totalled 1,215,957 tons as against 1,058,417 tons in the similar period of 1940.

#### GRADE "A" ONLY TO BENEFIT

Under date of December 19, 1941, the Dominion Department of Agriculture made the following announcement:

"For the purpose of encouraging Canadian egg producers to supply the maximum quantity of the best quality eggs for Britain during the next year, the Agricultural Supplies Board has been authorized under an Order-in-Council to pay a bonus of 3 cents per dozen on all Grade A eggs purchased for export under the present agreement with the British Ministry of Food. An additional bonus of 1/2 cent per dozen will be paid for oil dipping such eggs, a process which helps retain the quality, and which is

TEARDROP COLLISION d' Smith Street Phone 27279

Mlle Automobil-Arbeiten prompt und gewiffenhaft ausgeführt.

#### Ju verkaufen

1936 Chevrolet Geban, gang durchgearbeitet, fo gut wie neue Reifen, neue Farbe.

now specially requested by the Ministry.

#### RECORD REFINERY OUTPUT

Ottawa, Canada. - Production of Canada's petroleum refining industry set a new record in 1940, when the output reached a value of \$121,012,497 compared with \$103,494,238 in the previous record year. During 1940 Canada's refineries operated at about 63 per cent of rated capacity, handling 1,443,258,451 gallons of imported crude oil and 302,235,830 gallons of crude oil and absorption gasoline from Canadian wells.

Protection of hives from treacherous and changeable weather, and particularly against cold driving winds, is one of the cares of beekeepers on the advent of spring.

#### The Red River Valley Minnesota - North Dakota

More than 10,000 acres of rich, productive land available for settle-ment now. Very productive level land at bargain prices. Mixed farming.

Write to E. B. DUNCAN General Agr'l. Dev'l. Agent Great Northern Railway St. Paul, Minnesota

# Machrichten der Cages. preffe.

Montag, ben 2. Februar: Canadische Kriegsschiffe hatten ein Treffen mit Achsen U-Booten, und eines davon wird als versentt betraditet.

Singapore richtete seine schwe-Geschütze gegen japanische ren Schiffe in den Straits, und fie xäumten das Feld.

Präfident Roofevelt hat den Rongreß um eine Anleihe von 500 Mill. Dollar für China gebe-

Eine Gruppe von über 400 Sastathewan Farmer weilten in Ottawa, um bon der Regierung ein Eingehen auf die Note der Farmer des Westens zu ersuchen. Man rechnet mit Erfolg.

In den Philippinen wird noch immer weiter gefämpft. Die Japaner werfen weitere Truppen binein, doch die Amerikaner hoffen, ruszuhalten, bis Silfe fommt.

Laut Nachricht, follen in Lybien

auch schon amerikanische Truppen an den Kämpfen teilnehmen.

Chilli bat als Prafident weitere 5 Jahre, den 56 Jahre alten Q. A. Rios gewählt, der mit feinen Sympatien auf Amerikas Seite fein foll. Der icheidende Brafident, Gen. del Campo war als Befürworter der Achfen Machte befount.

In Burma nehmen die Rämpfe dauernd an Schärfe gu.

Unter beutschem Schutz murbe Major Bidfun Quifling gum Bremier Norwegiens eingeführt.

Man will die Geschwindigkeit von 40 Meilen pro Stunde für Manitoba obligatorisch zu machen.

Dienstag, ben 3. Februar: Mle Merkmale weisen darauf hin, daß der große Angriff der Alliierten im Pacific nicht mehr in weiter Ferne ift, wie die Tagespresse es beur-

Die Ruffen berichten von weiterem Bordringen, fie behaupten an allen Fronten die Oberhand zu

gewinnen.

Der Tubhus foll aus Rugland bis in Deutschland getragen worden fein. Napan greift Singapore bon ber

Luft aus an, zieht weitere Trupben am gegenüberliegenden Ufer aufammen.

In Quebec nimmt man icharfe Stellung gegen die geplante Bolfs. abstimmung über die allgemeine Behrpflicht.

Der Führer der canadischen Truppen in England, Gen. Dc-Raughton ift zu Konfultation in Canada eingetroffen.

Die zweitgrößte Flottenbafis in niederländisch Oft-Indien Goerabaja ift das Ziel schwerer japaniicher Angriffe.

Ottawa gibt befannt, daß die Frage der Prohibition eine rein provinzialle Frage fei. Ottawa will in der Frage feine Schritte unternehmen

Die U. G. A. haben allein für die Marine 26 Bill. Dollar beftimmt.

Mittwoch, ben 4. Februar: Das englische Kabinet hat weitere Aenderungen erfahren, die wichtigite ift, daß Lord Beaverbroof zum Produktionsminister ernannt worden ist mit Bollmachten eines 3aren. Den Dominionen ist das Recht des Siges im Kriegskabinet eingeräumt, doch nur Australien hat davon so weit Gebrauch gemacht.

Der Sauptfommandierende Ben. Wavell hat den Berteidigern bon Singapore die Buficherung gegeben, daß die Silfe fommen werde, fie follten aushalten.

Britische Truppen haben Derna geräumt und ziehen sich zurud nach Tobrut, dem letten Stand bor ber eguptifchen Grenze. Son. George Gordon, Senator

bon Ontario ist gestorben. Er geborte au den Konfervativen. Donnerstag, ben 5. Februar: Mostan berichtet, die russischen Guerilla Banden bringen Panik

in die deutschen Armeen. Im Atlantic operieren jest mit den deutschen auch italienische U-

Boote. Die deutschen Armeen unter General Rommel find 50 Deilen von Tobrut entfernt.

Die Japaner haben jest auch den Salween Fluß in Burma überfreuzt.

Die Alliierten planen gemeinfam für die bevorstehende Invafion in Europa.

Im Mai wird die große Arbeit eines Sochweges von den U. G. A. durch Canada nach Alaska begonnen werden, und da es eine Kriegsarbeit ist, wird sie nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Freitag, ben 6. Februar: Canada plant, die Altersgrenze für den Dienft für den Beimatichut gu erhöben. Und die Möglichkeit besteht, daß ledige Männer von über 35 Jahren jum Drill einberufen fönnen merden.

Premier Bepburn von Ontario hat fich gang auf Meighens Seite gestellt in deffen Bablfambaane. Sepburn wurde darauf von dem Ausschuft der Liberglen aus der Partei, zu der er auch gehört, ausaefchloffen.

Die 19 Sabre alte Rose Stafiuf ift gum Tode verurteilt worden für den Mord ihres Rindes. Gie behauptet, es fei gefallen und dabei zu Tode gefommen. Der Säugling hatte einen Schädelbruch. Im Bimmer lag eine Mildflafche, und eine Frau im Nachbarzimmer hatte nichts gehört. Bon weiteren Beweisen ift nichts berichtet. Der Rall wird appeliert werden.

Drei Torpedos von einem feindlichen U-Boot versentten einen Tanker unweit der canadischen Rüfte im Atlantic.

Singapore rechnet mit einem japanischen Bersuch des Angriffs durch Barachute Truppen.

Quifling nahm bei der erften Situng bes norwegischen Sebinets ben Git bes Ronigs Saatons ein, er wird auch in deffen königlichen Schloß wohnen. Die Stimmung unter ben Rorwegern foll gang gegen ihn sein.

Sonnabend, den 7. Februar: Der Kampf um Singapore ift aufs höchste gestiegen. Der Japaner höchste gestiegen. Die Japaner der Stadt felbft aus ben großen Ranonen vom Jeftlande, 13 Dei-

#### Arbeiter gesucht.

Suche einen Mann ober ein junges Ehepaar, ohne Kinder, für die Sommermonate auf der Farm. Breis nach Nebereinkunft.

C. C. Driediger R. R. 1 Alexander, Man.

Ien weg, und das ohne Unterbredjung. Dazu die dauernden Angriffe durch die Bomber. Auf der Infel ist aber alles vorbereitet, daß sollten die Japaner kommen, dann brennt das ganze Ufer, und fie mußten durch eine Feuerwelle

9 jap. Transporte haben frifche Truppen nach den Philippinen gebracht, und der Bersuch ist zu erwarten zu irgend einer Zeit, Ben. McArthurs Truppen gur Riederlegung der Baffen gu gwingen.

In Burma wird noch immer an den Ufern des Fluffes gefambit.

Bon Java fommt die Rachricht, daß die Japaner von Sumatra und anderen genommenen Stütpunften versuchen werden, Java gu erobern.

In Onbien ift der Rampf bei Cobruf, von englischer Seite ist besonders der Luftfampf ftart, der die vorgehenden deutschen Armeen angreift.

Malta hat 1500 Angriffe schon erfahren, der schwerste war lette Racht, ob eine Biederholung bes Angriffs wie auf Areta bevorsteht, werden wir bald erfahren durch die Lagesbreffe.

Unweit ber Rufte der U. G. A. und Canada find jest schon 17 Schiffe verfentt worden, und nur ein Schiff tonnte ben Safen erreichen. Die Deutschen behaupten, 6 mehr Schiffe feien verfentt mor-

Moskau berichtet, daß der deutsche Biderstand sich sehr gesteigert habe an der Moskau Front, und Rugland habe jest feine großen Tanks in den Kampf geworfen.

Die Japaner landeten auf Singapore Mland und es wird ichredlich gefämbft.

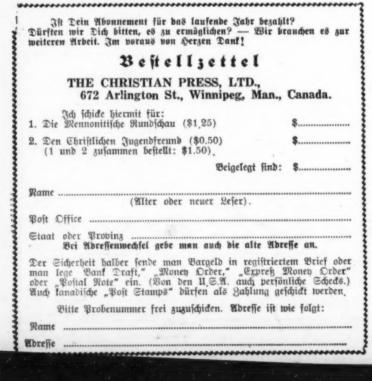